



305 HIS Oer. 4. V.10 Cop. 2

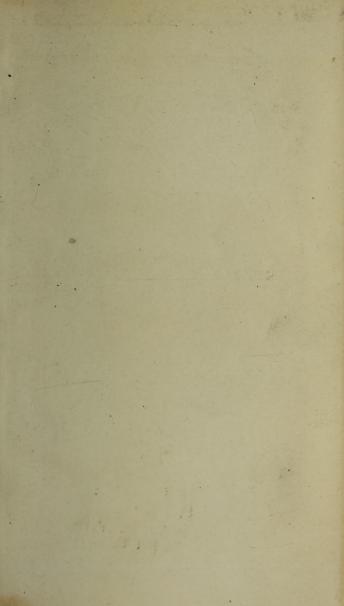

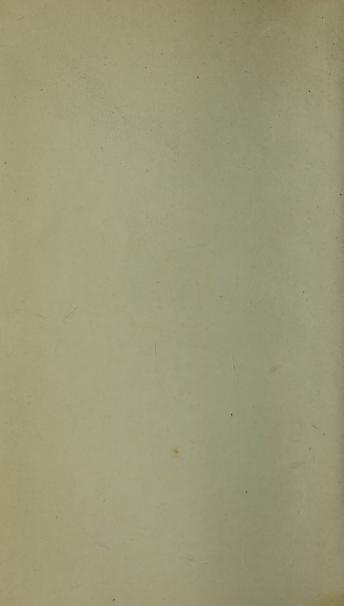

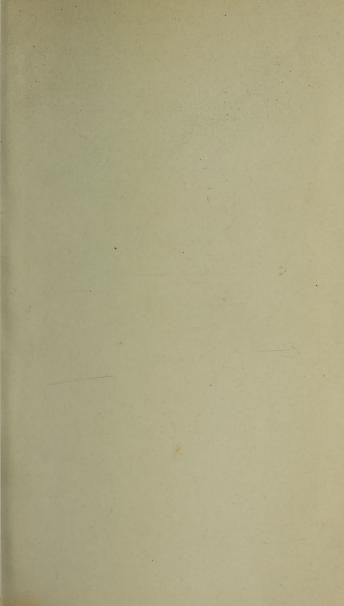



## Sistorisches Saschenbuch.

. Bierte Folge. Zehnter Sahrgang.



### Historisches

# Taschenbuch.

Berausgegeben

non

Friedrich von Raumer.

Bierte Folge. Zehnter Jahrgang.



**Leipzig:** F. A. Brochhaus.

1869.



905 HIS Ser. 4 V.10 Ratternessee Cop. Ranhalt.

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Rhetorenschulen und Alosterschulen oder heidnische und |       |
| driftliche Cultur in Gallien während des 5. und        |       |
| 6. Jahrhunderts. Bon Georg Kaufmann                    | 1     |
| Die Reformen der Kaiserin Maria Theresia. Von          |       |
| Theodor von Kern                                       | 95    |
| Philipp II. von Spanien und sein Minister Antonio      |       |
| Perez. Von Ernst Grahl                                 | 209   |
| Die italienische Krone im Jahre 1474. Bon Franz        |       |
| von Löher                                              | 257   |
| Das Verkehrsleben im Mittelalter. Von Heinrich         |       |
| Stenhan, königl, preuß, Geh. Oberpostrath              | 279   |



### Rhetorenschulen und Klosterschulen

ober

heidnische und christliche Cultur in Gallien während des 5. und 6. Jahrhunderts.

Von

Georg Kaufmann.



#### Einleitung.

Gegensat der heidnischen Cultur und des Christenthums. Die Germanen. Die Uhnung von dem nahenden Untergang des römischen Reichs steigert den Gifer für die römische Literatur.

Das Gebäude der neuern Geschichte baut sich auf aus dem Zusammenwirken und Zusammenschmelzen dreier großer Factoren: der griechisch=römischen Welt, des Christenthums und des germanischen Elements. In dem hierdurch erzeugten Gärungsproces verliert die classische Welt ihre staatliche Existenz, gibt aber noch, indem sie untergeht, den beiden andern Factoren eine eigenthümliche Färbung. Der Anblick dieser wie jeder Uebergangsperiode ist nicht erfreulich. Wir sehen untergehen, was so stolz dastand als Träger der Geschichte der Menschheit; und das Neue, das die Hossfnung der Zusunft in sich birgt, erscheint noch wüst und roh, kann sich noch nicht zurechtsinden unter den Trümmern des Alten, slieht es auf der einen Seite und stellt sich in schrossem Gegensatz ihm gegenüber, während es auf der andern sich seinem Einflusse nicht entziehen kann.

Aber der Kampf weckt die Kraft. Gewaltige Könige schaffen den heimatlosen, zu Soldknechten der Römer erniedrigten Deutschen ein Vaterland; Helden des Geistes sammeln die Theile des auseinanderfallenden römischen Reichs in die römische Kirche. Sie erringen nach schwerem Kampfe eine lebendige Glaubensüberzeugung und bieten der von tausend Zweiseln zerrissenen Welt die beruhigende Formel. Aber die Formel beruhigt nur, wenn sie nicht bestritten wird, deshalb dulden die Gesetzgeber der Kirche keinen Widerspruch. Um der Masse willen, die den innern Kampf nicht selbst durchkämpsen kann, beugen sie auch den Widersstrebenden unter ihr Wort. Mit unwiderstehlichem Muthe ertrozen sie Gewissensfreiheit von den allmächtigen Kaisern, mit hartem Worte schelten sie den Andersgläubigen einen Genossen des Teusels, mit kaltem Blute verwersen sie die weltliche Literatur. Sie lebte in heidnischen Erinnerungen; also mußte sie untergehen: was galt es dem Augustin, daß damit die letzte Hülle siel, welche die tiese Koheit der untergehenden römischen Welt verdeckte? Die Kirche muß gesgründet werden.

Doch jene gewaltige Zeit ward nicht ausgefüllt durch biesen Kampf des Christenthums mit den heidnischen Sitten und heidnischem Glauben. Weichern Seelen, die sich nicht ganz losreißen konnten von den Gedanken und Gewohnheiten der Bäter, um als energische Vorkämpfer den Sieg des Christenthums zu vollenden, auch ihnen bot sich eine hohe, manneswürdige Aufgabe — die Rettung der alten Cultur in dem Untergange des alten Staats und der alten Religion.

Denn gleichzeitig mit dem Angriffe der Kirche auf die römische Weltanschauung bedrohten die Germanen den römisschen Staat. Schon Cäsar hatte Hausen von Germanen in Gallien angesiedelt, aber seit dem 4. Jahrhundert bevölkerten sie in immer dichtern Scharen die öftlichen wie die westslichen Provinzen des Reichs; bald als siegreiche Eroberer, bald als Besiegte, bald als heimatlose Männer, die, von ihren Stammgenossen gedrängt, an den Grenzen des Reichs um Wohnsitze baten und dann in einem entvölkerten Landsftrich angesiedelt wurden. Noch mehr als in der Bauerns

schaft überwog bas germanische Element in bem Beere, und nicht blos unter ben Solbaten, auch unter ben Offizieren. Gothen, Franken und Vandalen brangen felbst in die höchsten Stellen; als Felbherren, als Minifter und fogar als Raifer lenkten sie bas Reich. Sich germanisch zu kleiben, war eine Zeit lang Mode in Konstantinopel, und als die Legionen den Balentinian, den Tribun der zweiten Compagnie ber Goldbeschildeten, zum Kaiser ausriefen (364), ba er= hoben sie ihn wie einen germanischen Bolkskönig auf ben Schild und trugen ihn fo von bem Schlachtfelbe in bie Stadt Nicaa. Freilich nahmen bie hochgestellten Germanen meist römische Sitten an, verheiratheten sich bisweilen mit vornehmen Römerinnen: einzelne mochten auch an wirklicher Bilbung mit ben Römern wetteifern — aber klar fehende Männer täuschten sich darüber nicht, diese Romanisirung blieb meift äußerlich. Der Proceg mußte enden mit ber Zerftörung bes römischen Reichs und mit der Gründung eines ober mehrerer germanischen Staaten auf seinen Trümmern. Moch= ten nur wenige und felbst biese nur in seltenen Augenblicken ben Gebanken eines solchen Endes ber Herrlichkeit Roms zu fassen wagen; mochte selbst nach der Erstürmung der Stadt im Jahre 410 ber Glaube an die ewige Dauer ber heiligen Roma bisweilen noch lebendig ausgesprochen wer= ben: ein Borgefühl bavon, daß es fo fommen werbe, ging boch schon im 4. Jahrhundert burch bie Bölfer; und man zitterte bei biefer Vorstellung. Denn Rom mar fein ge= wöhnliches Reich; sein Untergang war nicht zu vergleichen mit dem Sturg einer Herrschaft burch eine gleichartige andere. Rom war ben Chriften bie vierte Monarchie bes Propheten Daniel, mit beren Sturg bas Jungfte Bericht hereinbrach: ben gebildeten Beiden bie Büterin ber Cultur ber Alten Welt. Mit feinem Untergange schien alles verloren, was das Leben lebenswerth macht! 1)

6

Dies Gefühl, noch verstärkt burch ben Gegensatz ber Kirche gegen die heidnische Bildung, war eine ber Ursachen, welche die Römer seit den Tagen Konstantin's mit erneutem Eifer die Schätze ihrer Literatur ftudiren und für fie forgen ließ. In ihnen hatte die Cultur des Alterthums ihren be= redtsten Ausbruck gefunden, in ihnen waren die Resultate des geistigen Lebens jener hochbegabten Bölker gleichsam aufgespeichert, mit ihnen ward wenigstens ein Abglang jener Külle von Kraft und Hochfinn, welche die Geschichte ber Alten offenbart, den Nachkommen überliefert. Die vor= nehmften Männer ließen Abschriften ber alten Claffiter anfertigen und forgten burch Bergleichung mehrerer Exemplare Die Fehler zu verbeffern, welche fich im Laufe ber Zeit ein= gefchlichen hatten. 2) In allen Städten vermehrten fich bie Schulen ber Grammatiker und Rhetoren und es war Sitte, diefe literarische Beschäftigung auch im spätern Leben fort= zusetzen. Der ungeheuere Reichthum, welcher sich in der Sand ber Vornehmen häufte, während bie zahllose Menge in um fo brudenberm Elende fcmachtete, Diefer Reichthum gab vielen die Muße zu solcher Thätigkeit und die Mittel, eine Bibliothet zu fammeln und Schreiber zu befolden, um jebe neue Erscheinung ober ältere Werke zu copiren. Wer nicht in mönchischer Berachtung auf weltliche Wiffenschaft herabfah und auch nicht tief genug gefunken war, um allein in raffinirten Schwelgereien feine Befriedigung zu suchen, mußte fich biefen Bestrebungen zuwenden, zumal auch bie Raifer fie entschieden begünstigten. Konnte schon der Ruhm eines gewandten Sachwalters zum Studium ber Rhetorif reizen, welche Gunft ward erst bem zutheil, ber burch witige Epi= gramme ben sichern Pfeil "feiner Majestät" mit dem Blitze bes Zeus verglich, durch schnellfertige Tafelgebichte auf den Braten, ber auf bem Tifche ftand, auf bas Buch bes hohen Gönners, das vorgelesen ward, die kaiferliche Gesellschaft

zu unterhalten, bem einflugreichen Minister zu fchmeicheln wußte, ober ben Festtag des Raisers durch eine glänzende Brunkrede verherrlichte? Unspielungen auf die Alten und ihre Stoffe, fowie Sentenzen aus ihren Werken burften bei folder Gelegenheit nie fehlen, man mußte also möglichst viele "ichone Stellen" im Gedachtniß haben.

Dies alles wirkte zusammen zur Belebung ber wissen= schaftlichen Beftrebungen, und es betheiligten fich an ben= felben Männer und Frauen, Beiben und Chriften. Lettere verwickelten sich badurch in einen offenbaren Widerspruch. Die heidnischen Götter waren den Christen Dämonen, b. i. bofe Geifter, gefallene Engel; bas Beidenthum war ber Gegensatz bes Reiches Gottes, war das Werk des Teufels, wie konnten sie also die alte Literatur und damit den voll= ften Ausbruck heidnischen Denkens, Die reifste Frucht beid= nischen Lebens genießen wollen?

Kaiser Gratian, der den Tempeln ihren Grundbesit, ben Prieftercollegien bie Staatsunterstützung entzog, biefer eifernde Christ überhäufte ben Dichter Ausonius mit Ehren und fuchte die damals verhältnigmäßig blühenden claffischen Studien durch gesetzliche Inftitutionen zu heben und zu fichern. Die großen Kirchenlehrer bagegen eiferten gegen Die Beschäftigung mit ben Alten und gegen bie Erziehung in den Rhetorenschulen, wo bie Jugend zu allen Laftern verführt werbe und zu einem eiteln Reben über nichtige und schändliche Gegenstände. Was hat Paulus mit bem Bergil zu schaffen! ruft ber gelehrte Hieronymus -, und ihm stimmte der große Saufe bei, froh des bequemen Borwandes, feiner Unwissenheit fich nicht zu schämen. Was half aber ber Zorn? Auf einmal ließ fich ber Zusammen= hang mit ber heidnischen Cultur nicht zerreißen. Die Bater ber Kirche bankten ihre Bildung ben Mhetorenschulen und nutten sie zum Ausbau ber Kirche und zur Vertheidigung ber Lehre — ein Wiberspruch, ben Julian ber Abtrünnige höhnisch aufbeckte, indem er verbot, daß ein Christ als Rhetor ober Grammatiker die Schriften ber Alten öffentlich erklare. Die Chriften mußten ja fonft lugen, fügte er bingu, müßten anders reden als fie bächten. Chriftliche Eiferer hätten ihn dafür segnen müssen — aber nicht alle Christen fahen in bem Beibenthum ein Werk und Reich bes Teufels, fühlten fich vielmehr gewiffen Richtungen bes heidnischen Lebens näher verwandt als bem großen Saufen ber Chriften. In einigen Berfönlichkeiten gingen bie beiben Culturen gang ineinander über, wie in dem Neuplatoniker Synefius, ber zugleich Bischof von Eprene war. Die schöne Welt ber Griechen ein Raub rober Germanen und gleich rober Monde: Dies Schreckbild qualte folde Chriften in noch furchtbarerer Rabe als bie Beiben. Wenn fie aus bem Munde fanatischer Glaubensgenoffen den Ruf vernahmen, daß der fromme Christ die Erinnerung an Bergil und Borag aus bem Bergen reigen muffe, um feine Bedanken freizuhalten zu einem beständigen Halleluja, fo fühlten fie fich getrieben, fich bem Studium ber Alten mit verdoppeltem Eifer hinzugeben.

Der bebeutenbste Bertreter bieser Partei in Gallien ist ber Dichter Ausonius. Er leiht zwar berartigen Befürch= tungen keinen Ausbruck, aber er folgte bem Zuge bieser Richtung und wandte alle seine Kraft auf die Pflege der heidnischen Sultur in dem chriftlichen Staate.

Aufonins und seine Zeit. Die lette Nachblite ber classischen Studien. Ihr Mittelpunkt ist die Rhetorenschule. Die Bildung ist tief gesunken, ihre Blüte nur icheinbar und künftlich. Um 400.

Decimus Magnus Ausonius stammte aus einer sehr angesehenen, wenn auch nicht sehr reichen Familie in Bordeaux 3) und erwarb sich hier als Lehrer und Redner solches Anssehen, daß der Kaiser Balentinian ihn zum Erzieher seines zum Mitregenten ernannten Sohnes Gratian berief (370). Die Kaiser überhäuften den Gelehrten unt den ausgesuchtesten Beweisen ihrer Gunst, verliehen ihm die Quästur, die Präsectur, das Consulat, ja, Gratian steigerte diese Ehre, indem er den Kamen des Ausonius zuerst verkündete als des prior consul.

Neben biesen äußern Ehren genoß Ausonius das Glück, einer ausgebreiteten Familie anzugehören, und mit inniger Theilnahme begleitet er die wechselnden Schicksale derselben. Er ist ein Lehrer, dem die Schüler wirklich am Herzen liegen, der sich auch durch den mannichsachen Aerger, den sie ihm bereiten, nicht verbittern läßt; er ist ein treuer Sohn, ein sorgender Bater und Großvater, er bewahrte auch der Tante, die seine Jugend behütete, und den entsernter Stehenden eine liebevolle Zuneigung: kurz, er ist ein Mensch, der unsere Theilnahme wach ruft, weil er selbst ein theilnehmendes Herz zeigt, und dies Interesse nimmt um so mehr für seine Gedichte ein, weil sie vielsach diese persönlichen Beziehungen zum Gegenstande haben.

Daneben ist er freilich ein Kind seiner Zeit und theilt ihre Fehler als Mensch wie als Dichter. Als Mensch fehlt es ihm mit seinen Zeitgenossen an der Manneswürde, er gibt den Kaisern göttliche Ehre und hascht nach jeder Gunst, die von dem goldenen Throne auf ihn und die Seinigen fällt. Das Consulat hat längst seine alte Bedeutung versloren, es ist fast ein bloßer Titel geworden und zwar ein Titel, der vielsach den unwürdigsten Personen gegeben ward — aber doch, welche Bewegung ergreift die hohen Herren, wenn nach ihrem Namen das Jahr genannt werden soll, da werden alle stoischen Grundsätze vergessen, die in den Bersen sich so hübsch ausnehmen, da begehrt man und

schmeichelt, ba fehlen die Ausbrücke, ben Dank zu stammeln bafür, daß die Laune des Kaifers, desselben vielleicht, ber vor wenig Jahren Rebell gescholten ward, ihnen einen Titel zuwirft. Sie neifnen sich Creaturen, die alles, was sie find und haben, bem Gotte Raifer banken, und in berfelben Stunde wiederholen sie die großartigen Worte ihrer Ahnen über die Eitelkeit der Welt, über die Pflichten des Mannes, über das Glück des genügsamen Herzens.

Glüdlich ist nicht der, welcher hat, was er begehrt, son= bern ber nicht verlangt nach bem, was ihm bas Glück nicht gab; so sagen und schreiben alle, aber so wahr mir ber Simmel bes Raifers Gunft verleihe, ift felbst bem vielgepriefenen Symmachus ber heiligste Schwur.

Die römische Aristokratie hatte die alte Rraft verloren, burch die sie einst würdig war, über Rom und Italien zu berrichen, aber die alten Ansprüche hatte fie behalten. Sie begehrte sich zu puten mit dem Flittergolde der Titel, als ber echte Glanz einer bedeutenden Stellung verblichen mar. Bon folder Schwäche im öffentlichen Leben ift auch Auso= nius nicht frei, seine Tugenden liegen in seinen privaten Beziehungen. Gelbst ber gewaltigen Beiftesbewegung, welche bas 4. Jahrhundert, gleich der Reformationszeit, zu einer ber wichtigften Perioden ber Geschichte macht, auch bem Ringen bes Chriftenthums, die Alte Welt neu zu geftalten, blieb Ausonius fern. Er war Christ; wiederholt benutzt er die Gelegenheit, fein orthodoxes Glaubensbekenntnig zu offenbaren, aber er dachte und fühlte kaum anders als fein Freund Symmachus, ber Bertheidiger bes alten Cultus. Die Religion ift ihm ein Wiffen, ein Fürmahrhalten, nicht ein Leben; sein Hoffen und Harren, sein Wünschen und Fürchten bleiben davon unberührt. Gott ist ihm die Eine große Araft, von der alles kommt, die alles regiert, zu ber alles zurüdkehrt; aber bas ift Gott ben gebilbeten Beiben

jener Tage auch, benen aus bem Bankrott bes alten Glaubens und ber philosophischen Susteme nichts geblieben war, als bies leere Wort. Das reichte aus, folange man im Glude fag, folange man ben lieben Gott nicht brauchte, als um über ihn zu bisputiren. Ward man aber mit Ge= walt an die Sinfälligkeit alles Irdischen erinnert, fo fluch= teten die einen zur stoischen Resignation, die andern zu chnifdem, frivolem Leichtsinn ober zu ben Bunbermitteln eines wüsten Aberglaubens. Jedoch vergeblich suchte das ver= zweifelnde Berg burch Magie und Aftrologie die Kluft auszufüllen, die ben Beiben jener Tage von bem unnahbaren, unbegreiflichen Gotte trennte - ber Glaube bes Chriften füllte fie aus. Er fah in Gott ben liebenden Bater, bem er vertraute, dem er sich im Gebete nahen konnte. In diesem Glauben fanden die Chriften Kraft, sich aus ber allgemeinen Sklaverei zur Würde bes freien Mannes zu erheben und bem Raifer zu entgegnen, bag er vor Gott nicht mehr sei, als sein geringster Sklave. Bon biefer vertrauenden Liebe weiß Aufonius nichts, fein Gebet ift eine Formalität, gleichsam eine Steuer, bie bezahlt werben muß. 4) Nur der driftliche Unsterblichkeitsglaube scheint einen gewiffen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. War bies ber Fall, so blieb baneben boch auch bie Sehnfucht ber Alten nach ber irbischen Unsterblichkeit in alter Kraft und heidnischer Geftalt, ja in frankhafter Uebertreibung. Dem Menschen entspricht ber Schriftsteller. Nicht ber kunft= volle Ausbruck eines Gedankens, sondern allein die blendende Form ift Ziel und Aufgabe feiner literarifden Thätigkeit. Er ift bas rechte Mufterbild bamaliger Bilbung und auch barin, bag er ein Schulmann war, benn bie Schule bleibt ber Mittelpunkt biefer kummerlichen Nachblüte ber claffischen Literatur. Sie ift nicht bas natürliche Product ber im Bolfe verbreiteten Bilbung ober eines sich in bemfelben vorbereiten=

den Aufschwungs, — benn in dem verfallenden, durch jede Art von despotischer Willfür entwürdigten Nömerreiche sehlte es nicht nur an dieser Bildung, sondern auch an dem Volke — sie repräsentirt nur die Leistungen einer bestimmten Klasse, die zum Dichten und Schreiben angelernt ist.

Grammatiker und Rhetoren sind baher vorzugsweise bie Dichter und Schriftsteller, und vie Kaiser, die Gönner ihrer Bestrebungen, suchten die Schulen zu heben, indem sie durch gesetzliche Bestimmungen die Lehrer von lästigen Staats und Gemeindepflichten befreiten und durch Ertheislung von Titeln und Würden ehrten.

In der Kaiserzeit gab es zwar außer der altberühmten Universität Athen auch in Rom, Autum und andern Städten öffentlich angestellte Lehrer, doch konnten diese dem Bedürfniß nicht genügen. Neben ihnen und in den übrigen Städten wirkten zahlreiche Gelehrte ohne besondere Anstellung und öffneten ihren Hörsaal, wo immer sich ein passender Raum fand. <sup>5</sup>) Dies verbot Julian Apostata im Jahre 362. Nur derjenige dürse als Lehrer auftreten, der sowol seinen Sitten als auch seinen Kenntnissen nach dazu geeignet sei. <sup>6</sup>) Ueber den Candidaten des höhern Schulamts soll der Senat von den besten Lehrern ein Urtheil einholen, eine Urkunde hierzüber aussetzen und dem Kaiser einsenden.

Dies Gesetz scheint der Vorläuser der Verordnung gewesen zu sein, welche die Christen von dem Lehrstuhle ausschloß, da Julian dieselben als Gottesleugner bezeichnete und für moribus non idonei erklären mußte; deshalb vernichtete es Valentinian I. durch die Bestimmung, daß jeder vita pariter et sacundia idoneus vel novum instituat auditorium vel repetat intermissum [364]. 7)

hier wird freilich bieselbe Bedingung gestellt wie in bem Gesetz Julian's, aber es ist keine Behörde bezeichnet, welche vorher über Sitten und Kenntniffe ein gunstiges

Bengnif einholen muß, und bei bem berogatorischen Charafter Diefes Gesetzes barf man fagen: Balentinian gab bas Lehr= amt frei. Dem Unwürdigen fonnte es entzogen werden, aber man hatte nicht erft bie Bürdigkeit nachzuweisen, um Rhetor zu werden.

In vielen Städten, welche nach dem Ausbruck des Kaifers Gratian durch eine Fülle berühmter Lehrer hervorragten, fanben sich gleichwol keine öffentlich angestellten Lehrer, bis Gratian burch Gefetz vom 23. Mai 376 für alle größern Stäbte Galliens die Wahl berfelben anordnete. Zugleich bestimmte er, daß die Magistrate den Gehalt nicht nach Willfür bemeffen, fondern dem Rhetor 24, dem Grammatiker 12 annonae auszahlen follten. 8) Auch nach Erlag biefes Gefetes behielten bie Nichtangestellten immer noch eine große Bedeutung für bie Schulen Galliens; Aufonius felbst hat wol 5-10 Jahre als Grammatiker unterrichtet, ehe er (in seinem breißigsten Lebensjahre) angestellt ward. 9) Niemand wird es gewagt haben, als Grammatiker ober Rhetor aufzutreten, ber nicht felbst ben rhetorischen Cursus absolvirt und auch barüber binaus fich mit ber Literatur beschäftigt hatte. Drängte fich jemand zu bem Amt, ben seine Bilbung nicht berechtigte ober ber nicht wirklich unterrichtete, so wird ber Magistrat bie bem Grammatiker zukommenden Privilegien ihm nicht gewährt haben. Das Beispiel der Philosophen erklärt den Gebrauch. Balentinian I. gebot ben Behörden, über bie= jenigen, welche, ohne Philosophen zu sein, sich in den Philosophenmantel hüllten, bas Urtheil ber angesehensten Philosophen einzuholen und je nach dem Ausfall besselben ben scheinbaren Philosophen zu ben Lasten heranzuziehen. Das Schulgeld fiel bem Lehrer zu und berühmte Professoren haben bedeutende Reichthümer gefammelt, wurden von einer Schule an die andere berufen. Sogar in Rom und Ron= stantinopel finden wir Gallier. Die Grammatiker und

Rhetoren waren meistens zugleich als Abvocaten vor Gericht thätig, einigen galt die Schule fogar nur als Nebenbeschäfti= gung. Es war eine wunderliche Mifchung in ben Collegien von Trier, Narbonne, Bordeaux u. f. w. Von dem Grammatifer, ber nicht mude wird, täglich bie Solocismen, bie Mir und Mich bes Bulgärlatein zu corrigiren und feinen Schülern ben "Schmuz celtischer Rebe" zu verbieten, ber ihnen in bem keineswegs burchaus romanisirten Gallien täglich neu ankleben mußte - bis zu bem Abvocaten, ber einzelne Stunden in den Hörsaal tritt, um als Rhetor feine Fertigkeit ober als Grammatiker feine Gelehrsamkeit glanzen zu laffen und Genoffe biefes geehrten Standes zu beifen.

Daher ertheilt Aufonius benjenigen feiner Collegen, welche viel und eifrig unterrichten, auch ein befonderes Lob, wozu unter andern Berhältniffen kein Grund gewesen mare.

Durch den Unterricht bildete sich eine Abstufung von ben Elementarklassen bis zu bem Hörsaal bes Rhetors. 10) Einzelne Lehrer unterrichteten in gefonderten Stunden Schüler auf verschiedenen Stufen und erleichterten fich die Last auch wol durch die Hülfe eines Unterlehrers ober eines ältern Schülers 11); bagegen finbet fich feine Spur bavon, baß bie Stadt einen Lehrer mit dem Directoriat betraute, unter beffen Oberleitung die Lehrer ein gestedtes Ziel in gemeinfamer Arbeit verfolgt hätten. Die Lehrer ftanden unabhängig nebeneinander; jeder trieb, was er wollte, wieer wollte, in vielen oder wenigen Stunden. Für die nicht= angestellten Lehrer blieben die Liebe zur Sache und die Concurreng ber Collegen Die einzigen Leiter ihrer Thätigkeit. Nähert sich ihre Stellung baburch mehr ben Docenten unferer Universitäten, so bleibt im übrigen boch ber Charakter ber Schule gewahrt. Wie unsere Gymnasien haben fie die Aufgabe, eine höhere allgemeine Bildung zu geben

und zugleich eine Vorbereitung für etwaige Fachstudien. Diese waren in Gallien nicht vertreten, von hier ging man meist nach Rom, um Jurisprudenz ober Philosophie zu ftudiren — die Medicin ward auch in Italien nur privatim gelehrt. In Rom durfte aber ber Student laut ber Uni= versitätsgesetze regelmäßig nur bis zum zwanzigsten Jahre bleiben, und da man auf das Fachstudium ein Duinquennium - fünf Jahre - rechnet, fo werden viele Schüler ben Hörsaal des Grammatikers wie des Rhetors mit dem vier= zehnten ober funfzehnten Jahre verlassen haben. Nur einige blieben länger, namentlich die, welche Grammatik zu ihrer Fachwiffenschaft erwählten. Ginzelne Erwachsene, Die bei einem berühmten Lehrer noch einen Cursus burchmachten, wie heute in den Universitätsstädten mancher die Gelegen= beit benutzt, gemiffe Vorlefungen zu hören, konnten ben Charafter ber Schule nicht anbern.

Much habe ich die Jünglinge, schreibt Aufonius, benen ber erfte Flaum am Rinn fprofit, zur guten Sitte, zu ben Wiffenschaften und ber Fertigkeit ber Rebe erzogen, obgleich fie bas Jod auf bem Ruden nicht tragen wollten und ben Zaum nicht nehmen zwischen die Zähne. Es herrschte eine strenge Zucht, namentlich bei bem Elementarlehrer. Da ber Entel bes Aufonius zuerst zur Schule foll, ermuntert ihn der Großvater, sich vor dem bofen Gesicht des alten Grammatikers nicht zu fürchten, auch nicht angftlich zu werben bei bem Gefchrei und ben schallenden Schlägen, nicht zu bangen vor der Ruthe, oder dem Vorrath an Stöden, ober ber Leberkarbatiche. Sein Bater und feine Mutter hätten dies alles auch burchgemacht und wären baburch zu vortrefflichen Menschen geworden.

Die Mutter bes Ausonius scheint also auch in eine öffentliche Schule gegangen zu fein, und nicht wenige Frauen betheiligten fich an bem literarischen Treiben, waren gefeiert wegen ihrer Gelehrsamkeit, doch haben sie diese höhere Bildung allen Anzeichen nach regesmäßig durch privaten Unterricht empfangen. Die Schule, welche die Mutter des Ansonius besuchte, war die Elementarschule, die freilich ein Grammaticus leitet, wie dies Ansonius auch selbst gethan. Gewöhnlich dagegen lernen die Kinder lesen, schreiben und rechnen bei dem ludi magister, d. i. dem Elementarlehrer. Dieser hatte weder an den Ehren noch an den Privilegien der Grammatiker Antheil, doch erzählt Ansonius, daß einige sie mit Glück beanspruchten. Wäre dies möglich gewesen, wenn sie ihren Unterricht nicht auf die Grenzgebiete der höhern Schule erweitert hätten?

Waren die Elemente überwunden, fo begann die Lekture ber Alten unter Leitung eines gelehrten Grammatikers. Man las in großer Auswahl, doch nur in wenigen Schulen auch griechische Schriftsteller; bagegen rechnete man unter bie Classifer die Producte des sinkenden 2. Jahrhunderts. Im gangen überwogen die Dichter, namentlich Bergil. Der Unterricht in ben fogenannten Realien beschränkte sich auf die mythologischen, historischen, geographischen u. f. w. Un= gaben, welche ber Lehrer zur Erklärung ber Schriftsteller mittheilte. Alles übrige blieb dem Privatunterricht oder dem Fachstudium überlaffen. Die Schule wollte ben Anaben mit ben Schriften ber Alten bekannt machen und ihn befähigen, fie nachzuahmen. Daher die unaufhörlichen Uebungen ber Declamation, baber ber emfige Fleiß im Auswendiglernen fconer Stellen; vortreffliches Universalmittel! Sie geben bem Gefprach eine geiftreiche Wendung, fie zieren ben Brief, fie glänzen in Reben und Gedichten, wo die eigenen Be= banken fehlen. Der Mantel bedt alle Blößen bes Geiftes. Gie hatten fchlieflich fo unendlich viel auswendig gelernt, daß fie einen Bedanken faum halb ergriffen, baf ein Gefühl fich taum leife regte - und gleich ift ein Citat zur Sand; Borag läßt fie nicht ausbenken, fie fühlen, wie Bergil befiehlt.

Neben einer oberflächlichen Kritik ber von den Alten überlieferten Nachrichten und einer meist flach euhemeristischen Deutung der Mythen legte der Grammatiker viel Gewicht auf die Metrik und die Regeln über den kunftvollen Bau bes Sates, die antithetische Glieberung seiner Theile, bas reimartige Klingen ber Schluffilben. Dies alles mußte an ben gelesenen Schriften gezeigt, in praktischen Bersuchen ge= übt werben. Augustin erhielt bei bem Grammatiker mit mehrern Mitschülern bie Aufgabe, Die Stelle Des Bergil, in ber sich Juno beklagt, daß sie ben Aeneas nicht habe von Italien abhalten können, in Profa umzuwandeln und frei vorzutragen. Er sprach am besten und warb mit Beifall überschüttet. Aehnliche Aufgaben, Die schriftlich eingereicht ober vorgetragen wurden und von benen uns in den Declamationen des heiligen Ennodius anschauliche Beispiele erhalten find, waren gablreich, vielleicht regelmäßig - und die Last ber Correctur bilbete bamals wie jest Gegenstand ber collegialischen Rlage und Unterhaltung; die Freiheit von den= felben eine fufe Freude ber viermonatlichen Sommerferien.

Das Gebiet des Grammatikers war von dem des Rhetors nicht durch scharfe Grenze geschieden. Den eigentlichen Unterricht ertheilt der Grammatiker, bei ihm liegt bas Schwergewicht ber ganzen Schule. Der Rhetor foll biefer Bilbung durch Uebung an größern Aufgaben mehr Gewandt= heit und Sicherheit geben. Außer der Composition von Gedichten in fünftlichen Bersmaßen, ber Reproduction einer Dichterftelle in Profa und der einfachen Rede biente hierzu besonders der fingirte Broceg. Wer über einen Zank zwi= fchen Seele und Leib, über ben Streit bes Bercules mit ben Amazonen und ähnliche Phantasien die hochtrabendsten Worte plappern, wer den Gegner am gewandtesten durch Trugschlüsse blenden konnte, der war Sieger und der lärmende Beisall der Genossen wie der Lehrer mußte dem Schüler jeden Zweisel nehmen, falls er etwa aus angeborenem Zartsinn eine leise Beschämung darüber fühlte, daß er über einen inhaltslosen Stoff leere Worte gemacht, daß Trug und Lug seine Waffen waren.

Kann man sich wundern, wenn schon halbwachsen Knaben ein Publikum zusammenbringen, um ihre Erstlingsrede zu declamiren, wenn auch den besten der Rhetoren die Keuschheit der Rede, die Wahrhaftigkeit des Ausdrucks vollständig verloren geht?

Mit Gewalt zerstörte dieser übertriebene Ripel bes Ehr= geizes jede Unbefangenheit und Jugend; mit jedem Worte haschten fie nun nach Beifall, alles follte Bointe, follte Beziehung haben — gleichviel ob die Wahrheit verlett murbe. Alles Glück lag ihnen ja in bem Beifall ber Menge, in ber äußern Ehre. Es war die rechte Pflanzschule diefer friechen= den, abhängigen und boch fo eiteln, anspruchsvollen Arifto= fratie. Oft trug ber Lehrer seine eigenen Gedichte vor, die vielfach einen schulmäßigen Inhalt hatten. Uebersetzungen und Inhaltsangaben von griechischen, ben meisten Schülern alfo nicht zugänglichen Gedichten, die Ramen ber Raifer, Die Sprüche berühmter Männer, die Sternbilder, die Wettfämpfe ber Griechen, die Arbeiten des Hercules und bergleichen antiquarische ober mythologische Stoffe. Sie dienten zugleich als sprachliche Muster ober metrische Kunftstücke und als versus memoriales einer bunten Maffe bamals geschätter Renntniffe. Bor allem aber follten bie Schüler auf bie Declamation bes Lehrers achten, wie man Brofa ober Boefie wirksam vortrage.

Griechische Rhetoren, Sophisten genannt, fanden sich in

ben gallischen Schulen nicht, wenigstens keine befoldeten, auch Grammatiker biefer Sprache nur hier und ba, welche gubem meift nur bie Elemente zu lehren wußten. Gelbft in der gelehrten Familie des Aufonius ward so wenig Nach= druck auf die Beschäftigung der Jugend mit dem Griechi= fchen gelegt, daß Ausonius als Knabe nur die Anfangs= gründe lernte. In Marfeille, ber ursprünglich griechischen Stadt, hatte biefe Sprache jedoch auch damals noch eine größere Bedeutung.

Ein wirkliches Berftandnig ber Alten ward nicht erreicht, nur eine ganz äußerliche Bekanntschaft mit ihren Stoffen, ihren Formen; und das Auswendiglernen zahlreicher schöner Stellen biente nur bagu, die Manner über biefen Mangel felbst zu täuschen. Freilich erkannten tüchtige Naturen 12), daß nur mit einer Rückfehr zu dem Leben der Alten, durch eine Umfehr zu ber alten Kraft und alten Sitte ein Wieber= erwachen bes geistigen Lebens möglich fei — aber wenn man bies nicht erreichen konnte, follte man beshalb bie Banbe in ben Schos legen? Go fetten fie benn als Männer bie Uebungen der Rhetorenschule fort, indem sie einander Hand= schriften verschafften und sich gegenseitig zur literarischen Broduction reigten. Gie haben ben beften Willen, felbft ihre gefelligen Zusammenkunfte, ben Scherz beim Wein, Die muthwillige Laune mußiger Stunden suchen fie zu nützen, und manches Gedicht ist so entstanden; - aber diese Mittel verrathen schon die ganze Schwäche Diefer Berfuche.

Man war fehr bescheiden. Man veröffentlichte die Er= zeugnisse seiner Duse nicht, man fandte fie einem Freunde zu und schrieb dabei etwa Folgendes:

"Ich fühle ganz, wie unbedeutend und werthlos das Buch ist, das ich Dir zusende, aber ich weiß auch, wie gärtlich Du gegen mich gefinnt bift, Deiner Liebe barf ich es ruhig anvertrauen. Die Mängel und Fehler wirft Du leicht er=

kennen, benn wer wüßte nicht, wie rein Dein Geschmack ist, wie scharf Dein Urtheil, wie Dir nichts entgeht? Unterstücke die Schrift baher, wenn Du es für gut hältst; freislich, solltest Du sie für würdig halten, in die Deffentlichkeit zu treten, dann darf ich ganz beruhigt sein, Dein Urtheil ersetzt mir alle." (Bgl. Auson. Pacato und passim. Sidon. carm. 22.)

Schickte man nur ein kleines Gebicht, fo hieß es:

"Gestern, als die Pferde gesattelt standen und die Freunde zum Ausbruch mahnten, schrieb ich in sliegender Eile diese Berse. In kann fünf Minuten sind sie vollendet, nur Du darsst sie lesen, der Du auch die Spielereien meiner Muse mit Freundessinn beurtheilst. Solltest Du aber besser davon denken, dann theile sie den Freunden mit. Versahre ganz nach Deinem Gutdünken."

Dber:

"Unter meinen alten Papieren fand ich biese Zeilen, das Product einer tollen Jugendlaune. Trinke erst einige Becher Wein, ehe Du sie liest, denn nur für Trunkene habe ich geschrieben."

Auch ohne solche ausgesprochene Erlaubniß hatte Symmachus ein Gebicht des Ausonius publicirt und die Freunde waren voll Lobeserhebungen. Tropdem stellte sich Ausonius erschreckt und schalt den Symmachus, dessen glänzende Beredsamkeit sich freilich vor aller Welt hören lassen dürse, der aber mit den stammelnden Borten des Freundes vorsichtiger umgehen müsse. "Ausonius", antwortet Symmachus, "Du bist zu bescheiden, übertriffst Du doch alle andern an Beredsamkeit so sehr, daß man sich scheut an Dich zu schreiben." (Dies eine fast stehende Wendung.) "Doch will ich aushören Dich zu loben, um nicht zu scheinen, als wolle ich Gleiches mit Gleichem vergelten — aber wahrlich! — lieber wollte ich glühende Kohlen im Munde halten, als eine bedeutende Schrift geheim bewahren. Hast Du einmal

ein Gebicht aus ben Händen gegeben, so haft Du kein Recht mehr baran. Das einmal veröffentlichte Wort ift ein ge= meines Gut. Fürchteft Du etwa den Tadel eines Recen= fenten? Dich allein hat die Liebe der Freunde nicht mehr als recht gepriesen, Dich allein hat der Reid der Feinde nicht verkleinert. Gute und Schlechte, Dich loben fie alle."

"Jest verstehe ich erst", erwidert Aufonius, "wie fehr die Beredsamkeit uns zu befänftigen, uns zu überreben vermag. So oft ich Deinen Brief lese — und ich thue es oft - fo vermag ich mich ber Guge Deiner Schmeicheleien nicht zu entziehen, fehre ich bann zu meiner Schrift zurud, fo schmede ich nichts von der Honigsuffe, die Du rühmft, fondern nur den bittern Absunth, der sie in Wahrheit erfüllt. Und Du nennst mich ben Beredtsten! Du? mich? Du, ber fich über alle erhebt, mit bem verglichen auch ber glänzendste Ruhm erbleicht?" u. f. w.

Die Freunde sahen in den Zusendungen natürlich fehr werthvolle Bereicherungen ber Literatur, verglichen ben Berfaffer mit Bindar ober Cicero, ober mit beiben zugleich und mit noch einigen andern, bann fandten fie es ben Benoffen zu, nachdem fie burch ihre Schreiber eine Abschrift hatten nehmen laffen. Bisweilen bestimmte auch ber Berfaffer in bem Begleitschreiben (Propempticon), wer von den Freunden und in welcher Ordnung sie burch bie Zusendung geehrt werden follten. Dem größern Bublifum wurde bas Buch nur burch einen biefer Bevorzugten zugänglich ober burch die Antiquarii, die Buchhändler.

Außer mit Symmachus stand Aufonius in einem folchen Berkehre mit bem heiligen Paulinus von Nola, seinem Schüler, mit bem Conful Pacatus und vielen andern, wogegen einige berühmte Zeitgenoffen, wie ber Dichter Claubian, in biefem Rreife nicht begegnen. Auch bie Raifer Balentinian, Gratian, Theodofius wollten zu ben Genoffen gezählt werden, und Theodosius bat ben Dichter, ihm nicht als Kaiser, sondern aus privater Zuneigung einen Brief zu senden.

Diese Briefe, welche die Beziehungen der Genossen unterhielten, wurden sehr sorgfältig stilisirt und galten fast mehr für literarische Productionen denn als Mittel, sich dem Freunde mitzutheilen. Sie pslegten daher wol im ganzen Kreise zu circuliren wie die Gedichte, und man war sehr empfindlich gegen Zurücksetzungen in dieser Correspondenz. Ieder wollte gern einen Brief an sich gerichtet sehen und von der schmeichelnden Feder des Freundes vor den übrigen gelobt werden.

Natürlich. Je unficherer und nichtiger die Existenz ber Menschen damals war in der sklavischen Abhängigkeit von ber Laune eines einzigen, um so mehr mühten sie sich um ben Schein einer angesehenen Stellung und hielten in ben fleinen Beziehungen bes täglichen Lebens ftreng barauf, bag ihnen ihr volles Maß zutheil werde. Wie oft und wie ausführlich der Freund schreibe, wem er das Buch zur Edition schicke, in welcher Reihenfolge es im Rreise circu= lire, ob bei ber Edition von Gedichten an und über die Freunde, die an den vornehmsten oder nächstverwandten vorangestellt seien: solche Fragen bilden die Ereignisse biefer Rreife, füllen neben allerlei augenblicklichen Interessen bie meisten Briefe auch eines Symmachus und eines Aufonius. Mehrere Briefe schrieb letterer in Hexametern, so die scherzhaft = neckischen an den Dichter Theon, der sich in ein Fischerdorf an der Ruste zurückgezogen hatte, und an seinen frühern Schüler Baulinus von Rola. Paulinus war von vornehmem Geschlechte und zeigte eine vorzügliche Begabung für die Rünfte ber damaligen Boeten, die Berfe floffen ihm in beliebiger Menge aus der Feder. Rasch gelangte er zu ben höchsten Staatsamtern und zu weitverbreitetem Ruhme,

als ihn plötslich Etel erfaßte vor dem leeren Treiben der Welt. Er verließ ben Sof und begab fich mit feiner Bemahlin nach Spanien, um in Zurudgezogenheit fich felbst gu leben. Der geliebte Schüler foll ferner nicht mehr um= ftrablt fein von Ruhm und Ehre, beren Abglang auch auf ben greifen Lehrer zurückfällt! - Dies mag Ausonius nicht ertragen, und er versucht den Flüchtling burch seine Beredsamfeit zur Rückfehr zu bewegen. Erst schildert er das Schone, bas Paulinus fo leichtfinnig verlaffen habe, und um die Wirkung nach den Regeln der Runft burch den Contrast zu erhöhen, stellt er bem gegenüber bie Schrecken ber schneeigen Phrenäen und bas Elend einiger zerftörter fpanischer Städte.

"Was foll bas", entgegnet ihm Paulinus, "ich wohne ben Phrenäen nicht näher als Du, und gibt es benn in Spanien nicht auch reiche, lachende Gegenden?" Den Rhetor ftort diefer natürliche Einwand nicht: klingt bas Wort nur, bonnert bie Phrase - bann wird bas Bublifum Beifall flatschen. Auch in seinem berühmtesten Gebicht, in ber "Mosella", einer Berberrlichung der Mofel, läßt fich Ausonius zu gang thörichten Uebertreibungen hinreißen, benen Die bichterische Freiheit bes huperbolischen Ausbrucks nicht mehr zur Entschuldigung bienen kann. Gein Freund Symmachus, ber bie Mosel aus eigener Anschauung fannte, fpricht ihm beshalb feine Berwunderung aus: "Sonft ift mir bie Mofel als ein Flug von mittlerer Größe erschienen, kleiner als die bedeutendsten Ströme; und ich würde Dir wahrlich die Wunderdinge nicht glauben, die Du über ben Ursprung und ben Lauf ber Mofel erzählst, wenn ich nicht ficher wüßte, daß Du auch felbst im Gedichte nicht lügst." Man fieht, ber feine Symmachus ift nicht zaghafter mit bem Worte, er lobt bie Wahrhaftigkeit bes Freundes gerade ba, wo er fühlt, daß deffen Uebertreibungen zu Unwahr=

heiten werden. In berfelben Beife fpielen alle biefe Rhetoren mit der Wahrheit, und wer darin für den gleichen Fehler bes Anfonius eine gewiffe Entschuldigung fieht und fich über einzelne Gefchmadlofigkeiten binwegfett, ber fann an ber "Mosella" eine reiche Phantasie bewundern und ein Naturgefühl, das sich schon unserm modernen nähert. Ge= schickt belebt Aufonius seinen Stoff burch bas Bilb bes Anaben, der fich einem Fische nachstürzt, welcher ihm noch von dem Ufer wieder entsprungen ift; durch bas Spiel ber langen Schatten, welche bie Berge in ber Abendsonne auf ben flaren Spiegel werfen, und bie fraftigen Beftalten ber Ruberer, Die unter fröhlichem Zuruf in leichten Rähnen eine Wettfahrt halten. Andere Stellen ftoffen dagegen ab burch bas Gefuchte ber Darftellung und ein unnützes Ausframen von allerlei antiquarischer Gelehrfamkeit. Das kleinere, weit anspruchslosere vierzehnte Idull, Die Schilderung eines Rofengartens in der Morgenfrifde, hinterläßt im ganzen einen angenehmern Eindruck als die "Mosella" (3bhll X), Die sonst in vieler Beziehung mit Recht oft statt aller andern Werke bes Aufonius allein genannt wird.

An Berfen hatten die Rhetoren Uebersluß — aber die Welt war ihnen verödet, nichts konnte sie wirklich poetisch erwärmen: so sehlte es auch dem Ausonius beständig an einem passenden Gegenstande seiner Muse. Glaubte er aber einen solchen gefunden zu haben, so nutzte er ihn gründlich aus und lieferte gleich förmliche Neihen von Gedichten. Er besingt nicht Einen Kaiser, sondern alle, nicht Eine Stadt, sondern 12; dazu 30 Carmina auf verstorbene Berwandte — die in Einem Zuge gedichtet zu sein scheinen — 27 auf die Professoren von Bordeaux, die Eslogen, d. i. Gedichte über Tage, Monate, Himmelszeichen u. dgl.

Ein Meisterstück ift es nun gar, wenn es ihm gelingt, benfelben Stoff zwei-, brei- und mehrmal mit andern Worten zu behandeln. In dem Gedicht über "Die fieben Weisen", bas in bramatischer Ginkleibung bie berühmten Sprüche mittheilen will, und auf bas Ausonius nicht wenig ftolz ift, tritt Solon auf und fpricht: "Ich komme hervor, damit alle Welt sich das gesagt sein lasse, was ich dem Kröfus gefagt haben foll (sic! ut quod dixisse Croeso regi existimor). Griechisch sautet es όρα τέλος μακροῦ βίου, was sich lateinisch so furz nicht ausdrücken läßt. Alle follen das Ende des Lebens betrachten und fich hüten, jemand vor seinem Tode gludlich ober ungludlich zu nen= nen." Bu folder Geschmadlosigkeit versteht sich Aufonius, um die gelehrte Notiz anzubringen, daß man zweifle, ob Solon jenen Ausspruch that. Er fühlt sich offenbar mehr als Grammatiker benn als Dichter, fein Bublikum urtheilt wie bie Schüler, ift erfreut, in ben Berfen allerlei gelehrte Rotizen zu finden, welche entweder die Erinnerungen aus ber Schulzeit wieder auffrischen und bei benen fie mit befriedigtem Stolz fich fagen burfen: ja, man hat auch etwas gelernt; ober etwas Neues, bas fich in ber Unterhaltung gut verwerthen läßt. Colden Lefern gefielen auch bie ver= fisicirten Kalender u. bgl., die boch wahrlich jeder poetischen Behandlung fvotten.

Von den Idyllen verdienen noch das Gedicht auf das gefangene Schwabenmadden Biffula und ein anderes auf fein kleines But (Billula) eine Erwähnung.

Außerdem lieferte Aufonius zahlreiche Uebersetzungen aus bem Griechischen, namentlich Epigramme, in benen jene Rhetoren naturlich noch immer bas Beste leiften mußten, eine Inhaltsangabe ber homerischen Gedichte, einen profai= schen Paneghrifus auf ben Raiser Gratian (Gratiarum actio), und endlich allerlei Spielereien, bei benen ber Bebanke gang gurudtritt, die aber tropbem als literarische Runftwerke angesehen werben follen. Lange Reihen lateini= scher Hexameter, die mit einem einfilbigen Worte schließen, welches bann wieder ben Anfang des folgenden Hexameters bildet, lateinische Verse mit griechischem Schluß, griechische mit lateinischem u. dal. m.

Noch bezeichnender für diese Schülerliteratur ist der "Cento", ein Sammelgedicht, das Ausonius aus Versen des Vergil zusammenstellte, eine damals sehr beliebte Arbeit. Da konnte man zeigen, wie gut man gelernt hatte. Auch der Kaiser Valentinianus versuchte sich darin und sorderte von Ausonius jenen "Cento", um den eigenen mit demselben zu vergleichen. Ausonius war in großer Verlegenheit; "mache ich einen bessern «Cento», so beleidige ich den Kaiser, mache ich einen schliedtern, so stehe ich als Schmeichler da." Er wuste die Klippen zu meiden und besolgte dabei die Regel, nicht zwei zusammenhängende Verse derselben Stelle zu entenehmen, sondern nur einen halben, einen ganzen oder einen und einen halben. Die Schwierigkeit lag darin, einen seidlichen Zusammenhang zu bewahren.

Andere Gedichte sind angefüllt von der in immer andern Maßen ausgedrückten Bezeichnung eines Zahlenverhältnisses. Theon hat dem Ausonius 30 Austern geschickt, Ausonius dankt und drückt den großen Gedanken, daß es 30 waren, in 30 Hexametern auf 30 verschiedene Weisen aus. "So viel Monate die Aeoler in drei Jahren zählen, so viele Jahre drei trojanische Kriege, so viele eine Bestalin ihrer Göttin dient; 3 mal 10 und 5 mal 6 n. s. w., kurz, 30 Austern hast Du mir geschickt."

Das sind die Werke des Ausonius, des gepriesenen Meisters. 13) Der lebendige Odem einer großen Seele weht nicht in ihnen. Fehlte ihm denn jede Tiefe der Gedanken, jedes bedeutendere Interesse? Das ist schwer zu sagen. Vor dem Schall hochklingender Phrasen kann auch oft dassenige nicht zu unserm Herzen dringen, was sein

Berg wirklich bewegt, beffen einfacher Ausbruck uns rühren würde. Gewiff, es gibt nichts Schöneres, als inmitten ber verrotteten sittlichen Zustände jener Tage die innige Ber= ehrung, welche Aufonius für seinen Bater hegt, und ein Gebicht, bas von bem warmen Sauche biefer Liebe getragen wäre, mußte uns auch noch heute ansprechen.

Wir haben ein folches Gedicht — das vierte Idull, aber um den Bater zu verherrlichen, reiht Ausonius alle möglichen Sentenzen ber Alten über bie Tugenben bes weisen und gerechten Mannes aneinander und schafft so ein leeres Tugendrepositorium, bei dem wir uns mit Mühe er= innern, daß es ben Bater des Aufonius vorstellen foll.

Man framte in Worten, ber Gebanke war Nebenfache, wie Aufonius ganz naiv gesteht: "Meine Epigramme ftreiten gegeneinander mit verschiedenen Behauptungen. In Diefen herrscht bie Stoa, in jenen Epikur; bleibt nur mein Wandel ber alten Regel ftrenger Sitte tren, fo mag in buntem Scherz die Mufe fpielen."

Un Talenten fehlte es nicht — aber mit wenigen Ausnahmen haben beshalb bennoch von der großen Maffe da= mals producirter Gedichte, Briefe und Reden nur diejenigen für uns noch etwas Anziehendes, welche wie bas Itinerar bes Rutilius Namatianus einen reichern Stoff behandeln, ber an sich ein sachliches Interesse bietet. Um besten gelangen noch scherzhafte oder beschreibende Gedichte, wie die "Mosella" bes Aufonius ober ber in ber "Revue des deux Mondes" (1835, 15. Juni) besprochene Querolus, d. h. ber Ungufriebene, eine bramatische Satire, Die zur Erheiterung ber Gafte bei Tisch aufgeführt werben follte. Gang vereinzelt steht die Relation bes Symmachus ("Epistula", X, 54), ber Tobesfeufzer bes untergehenden Beidenthums. Dhne einer Fachwissenschaft zuzuzählen, wie Ammian's vortreffliches Geschichtswerk, durchbricht sie die Schranken ber Rhetoren=

literatur, benn sie ift ber kunftlerische Ausbruck einer in jener Zeit lebendigen Ibee. Darum fesselt sie noch in fernen Tagen jeden Leser, der empfänglich ift für solchen Nachhall des Lebens und Leidens vergangener Geschlechter.

Die Rhetorenliteratur war in den verschiedenen Brovinzen gleichartig genug, um durch diese Schöpfung Italiens auch auf gallische Zustände Licht zu werfen.

Symmachus, ber bamals als Bräfectus Prätorio bie oberfte Berwaltung und Justiz in Italien leitete, bittet im Namen bes Senats für den Altar der Bictoria, der aus dem Sitzungssaal des Senats entsernt war, und um Schonung des heidnischen Cultus, dem Raiser Gratian die von alters her gewährte Staatsunterstützung sowie die Tempelgüter entzogen hatte.

Symmachus war Monotheift. Die Namen der Götter galten ihm nur als verschiedene Bezeichnungen der Einen göttlichen Kraft, aber die Abschaffung der alten Ceremonien war ihm das sichtbare Zeichen des Untergangs der großen Römerwelt, an deren Herrlichkeit er mit ganzer Seele hing. Das Baterland war verloren, und wer nicht stumpfsinnig genug war, solchen Berluft nicht zu empfinden, konnte allein aus der Rückerinnerung der ehemaligen Größe den Segen nationalen Lebens schöpfen. Fortan sollten aber die lebendigsten Zeugen dieser Bergangenheit schweigen; wird da nicht bald auch die Erinnerung des alten Nom erlöschen? Symmachus war ties bewegt.

Nom felbst tritt auf und bittet für die Götter, deren gnädige Hand ben Erdfreis der Stadt unterwarf, deren Schutz den Hannibal von den Thoren zurückstieß und die Gallier von dem Capitol. "Soll ich in meinem Alter das für falfch erklären, was ich bisher als wahr verehrte? Kränkend ift dem Alter solche Zurechtweisung. Friede bitte ich für die väterlichen, für die bedürftigen Götter. Was

alle verehren, muß boch bas Eine fein. Wir fehen auf zu benfelben Sternen, berfelbe Simmel und biefelbe Erbe um= geben uns. Was thut es, auf welchem Wege ber einzelne Die Wahrheit sucht? Nicht auf einem kann man zu einem fo großen Geheimniß burchdringen. Doch bas find Disputationen für Leute, welche in Frieden ihres Glaubens leben: wir wollen nicht streiten, wir nahen uns mit Bitten. Wir bitten um die Religionsfreiheit, welche der hochselige Bater Euerer Majestät gewährte. Zum Lohn bafür war es ihm vergönnt, die Berrichaft zu behaupten und rechtmäßigen Erben zu hinterlaffen. Jener euer Bater weilt jett unter ben Göttern, er fieht die Thranen ber Briefter, er fühlt, daß man ihn tadelt, indem man die von ihm bewahrte Sitte verläßt."

Symmachus bat vergebens. Seine weiche Sprache, Die ben Raifer nicht einmal baran mabnte, baf er bie gleich= gultigen Ceremonien nicht verfolgen durfe, während er die beidnischen Studien begünftige, deren wehmüthiger Ton verrath, daß sie für einen verlorenen Bosten ficht: wie konnte fie bestehen gegen die entschiedene Rede des beiligen Ambrofins von Mailand, ber eine Gegenschrift ausgeben ließ? Auch da, wo er einem arianisch gesinnten Raifer gegenüber= fteht, fordert er, droht er und zeigt siegesfrohe Zuversicht.

Diese Kraft fehlt bem Symmachus, aber boch erhebt fich feine Schrift über die ganze Literatur, die nur in Worten framt, und von deren Werthlofigkeit Freund und Feind überzeugt maren.

Wenn ein Sidonius bei allem Gifer für biefe Beftrebungen boch die Rlage erhebt, daß Gott nur den vergangenen Ge= schlechtern Rraft verlieh, daß aber jett ber Same verdorrt und der Saft pertrodnet fei, fo fampften die Begrunder einer driftlichen Literatur gegen die Abetoren unter bem Feldgeschrei, wir wollen rerum non verborum amatores fein, der Gedanke ist uns die Hauptsache, nicht ber Ausbrud bes Gebankens.

Diefes Schlagwort bedte bie unheilbare Schwäche jener scheinbar blühenden Literatur rückhaltlos auf, und schneller als man dachte, brach die Ratastrophe herein, welche ihren äußerlichen Unhalt mit entscheibenbem Schlage vernichtete. bie Gunft der Raifer und die Muse ber Bornehmen.

Sidoning Apollinaris und feine Zeit. Die beidnische Literatur im Brincip auch von ihren Bertretern aufgegeben. Allmählicher Untergang der Rhetorenichnie. Um 450.

Um letten Tage bes Jahres 406 überschritten zahlreiche Saufen von Bandalen, Alanen und Sueven ben Rhein und zogen burch Gallien und Spanien, während gleichzeitig bie Westgothen unter Marich die Balkanhalbinsel und Italien gefährdeten, Rom felbst eroberten. Seit ber Zeit sind Die Provinzen des weströmischen Reichs nicht wieder zur Ruhe gekommen, bis dann im Jahre 476 der lette Raifer von einem beutschen General, Oboaker, abgesetzt ward. Fortan mußten die Römer um ihre Existenz fampfen, mußten es versuchen, in ben neugegründeten Reichen ber Germanen eine Stellung zu gewinnen. Wo blieb da die Muße zu literarischen Spielereien? Zahlreiche Städte, welche wie Trier Mittelpunkte jener Beftrebungen, Site blühender Schulen gewesen waren, waren zerftört, und aus den Moselgegenden verschwand die lateinische Rede vor dem eindringenden Deutsch, in andern Gegenden vor bem Celtisch, bas zahl= reiche Bruchtheile biefes Stammes nie gang aufgegeben hatten. Um 470 rühmt Sidonius an der Mofel einen vornehmen Mann, Arvogast, daß er allein noch die ge= waltige Sprache Roms in Reinheit bewahre.

Die Könige ber Gothen in Touloufe, ber Burgunden

in Bienne ehrten zwar die römischen Poeten an ihren Sofen und bebienten fich ihrer Runft bei festlichen Belegenheiten, ju Infdriften u. bgl., boch fonnte bies keinen Erfat bieten für die Begünftigungen, welche bie Raifer ber Literatur hatten angebeihen laffen. Die Talente wurden beshalb je mehr und mehr von dem Dienste der Kirche angezogen.

Sier öffnete fich ihrem Chrgeize eine glanzende Lauf= bahn. Als Sidonius Apollinaris den Erzbischof von Bour= ges zu seinem Umte weihte, wies er mit unzweideutigen Worten barauf bin, baf ber Bifchof mehr bas politische Saupt feiner Stadt als ber Seelforger feiner Bemeinbe fei. Wer konnte noch zaudern? Wo bas Berg kalt blieb, da entschied die Hoffnung folder Macht. Wenn es im 4. Jahrhundert Auffehen erregte, daß fich Paulinus Nolanus von feiner hohen Stellung in ein religiös = beschau= liches Leben zurudzog, fo begegnet biefer Entschluß im 5. Jahrhundert immer häufiger. Sidonius Apollinaris, ber Schwiegersohn des Raisers Avitus, wird Bischof von Clermont, ber vornehme Hilarius erft Mond, bann Bifchof von Arles; Avitus, gleichfalls aus bem höchsten Abel, Bi= schof von Bienne und so viele andere.

Beiben von hervorragender Stellung werden feit 450 in Gallien nicht mehr erwähnt, und unter ben Chriften gewann die strenge Monchspartei einen immer größern Gin= fluß und verdammte die Studien ber Rhetoren.

Aber nicht ohne Rampf, nicht auf immer erloschen biese lebhaften Bestrebungen, die mehr als ein Jahrhundert die römische Welt bewegten. Jene vornehmen Römer, welche in den Dienst der Kirche traten, bewahrten vielfach ihr lebhaftes Interesse für die Rhetorenliteratur: keiner mehr als Sollius Sidonius Apollinaris (gest. um 485), ber Sohn einer ber ftolgeften Familien Balliens. Schon früh ein berühmter Dichter, ben man um Inschriften und Hochzeitscarmina anging, der die jeweiligen Machthaber, wie sie einander vom Throne gestoken und wol auch ermordet hatten, durch schmeichelnde Lobreden feierte: war Sidonius voll Künftler= stolz, aber felbst die Zeit des Aufonius erschien ihm als eine golbene, als eine bem gegenwärtigen Geschlecht uner= reichbare Blüteperiode der Literatur. Alle Kraft ward an= gestrengt, etwas Aehnliches zu leisten, und der literarische Berkehr behielt ganz das Gepräge, das der oben angeführte Briefwechsel von Ausonius und Shmmachus zeigt. Sibo= nius bildete mit mehrern Gelehrten Arangchen, in denen über allerlei wissenschaftliche Fragen bisputirt ward; auf feinen Reisen besuchte er die entferntern Genoffen seiner Bestrebungen und schwelgte in "tusculanischen Disputa= tionen". War dies nicht möglich, so unterhielt er mit ihnen einen lebhaften Briefwechsel. Go mit bem Rhetor Lampridius, ben Sidonius in diefer Correspondenz Ddruffer nannte, während er Phöbus hieß. Er verglich und corri= girte die Sandschriften der Alten und wenn ihm ein Buch fehlte, konnte er nicht ruben, bis feine Schreiber es copirt hatten. Einst beherbergte er einen Gaft, ber eine neue Schrift bes Bischofs Faustus nach England trug und ber weiter reiste, ohne sie dem Sidonius zu zeigen. Faustus war ein Hauptvertreter bes Semipelagianismus in Gallien und lag zudem mit Claudian Mamertus in heftigem Streit über die Körperlichkeit der Seele. Jenes Werk mar ohne Zweifel eine theologische Streitschrift und Faustus batte wol beshalb feinem Boten aufgetragen, in Gallien nichts bavon verlauten zu laffen. Genug, obschon ber Gaft zwei Monate bei Sidonius verweilte, so erfuhr diefer doch erst nach seiner Abreise davon, aber sogleich warf er sich aufs Bferd, holte ben Fremden ein und feine Schreiber mußten auf der Landstraße selbst einen Auszug, den er rasch bic= tirte, stenographisch aufzeichnen. Sidonius schildert bem Faustus diesen Bergang und strömt über in Lobeserhebungen, bie er nicht vergift burch die Bemerkung zu steigern, daß er trot feines gerechten Zornes nicht anders könne als über= schwenglich loben. "Du haft die weltliche Wiffenschaft, haft die Philosophie in den Dienst der Kirche gestellt und be= fämpfst die Teinde des Evangeliums mit ihren eigenen Waffen. Und nun beine Sprache. Wahrlich, ich habe bei kei= nem eine gleiche Berebfamkeit gefunden, bei keinem folchen Beift." Mit diesem Ausruf fchlieft Sidonius eine lange Aufzählung einzelner Borzüge, Die fich im Deutschen schwer= lich wiedergeben laffen; auf den Inhalt bes Werkes geht er aber ebenso wenig ein als bei der Recension der Schrift "Ueber den Zustand der Seele", welche Claudianus Mamertus gegen Faustus geschrieben und bem Sibonius ge= widmet hatte. Claudian hatte seine Widersacher als ge= schwätzige Thoren bezeichnet, die nur der urtheilslofen Menge durch ihren Wortschwall imponiren, und die es nicht achten, bak sie die Wahrheit schädigen. Denn sie haffen ihren Rächften, fie haffen Gott.

Was kümmert ben Sidonius der Streit? Auch Claubian ift ihm ein Philosoph über alle Philosophen, ein Dichter über alle Dichter, ein Redner über alle Redner. Seine Bescheibenheit mag es kaum ertragen, daß Claudian ihm bies Buch widmet und seinen Namen, ben eigene Schriften nicht berühmt machen, der Nachwelt überliefere. Es kommt ihm eben nur auf die Fülle der Worte an, der Inhalt ift ihm fast gleichgültig. Ohne eigentlich zu beucheln, kann er beshalb auch fo wegwerfend von seinen Schriften fprechen, während er doch wahrlich nicht klein von ihnen bachte im Bergleich zu ben Leistungen ber Zeitgenoffen. Trotz feines bischöflichen Amtes tröftet er in einem Gebicht auf ben ver= ftorbenen Claudian Mamertus die Freunde mit dem Spruche ber Alten: "Mens et gloria non queunt humari" (ber Geift und ber Ruhm können nicht begraben werden). Dhne Zweifel würde er ebenso gern eine mehr driftlich klingende Bhrafe gewählt haben, aber jene floß ihm in bie Feder, und es genügt ja, daß ber Bers fich rundet. Die Gebichte verrathen gegen die beffern Sachen bes Aufonius einen unverkennbaren Rückschritt, die verschiedensten Mythen und hiftorischen Anekboten, bazu bie Spfteme ber Philosophen und Reminiscenzen aus ben Alten reiht er in buntem Wirr= warr aneinander, mögen sie auch zu bem Gegenstande, ben er befingt, nicht die leifeste Beziehung haben. Lange Ge= bichte bestehen bis auf wenige Berse ganz allein aus ber Aufzählung von Dingen, die nicht vorkommen follen, ober von Dichtern, die beffer fingen würden als Sidonius.

Sidonius hat viel geschrieben, ein stattlicher Band ift erhalten, und vieles ist theils absichtlich unterdrückt, theils verloren gegangen. Jede Beranlaffung, gleichviel welcher Art, konnte ihn zu einigen Berfen treiben, felbst bas Sand= tuch, mit bem er sich trochnete. "Fronte non fonte sudantur" - fagte er von diesen Gedichten, "wir schmieden die Berfe zusammen im Schweiße unsers Angesichts"; - aber an beffern Stoffen hat er noch mehr als Ausonius beständig Mangel. "Gib mir einen Stoff", antwortet er, wenn man ihn um ein Gedicht bittet.

Als ber elende Zustand des kaiserlichen Regiments ihm jebe Aussicht raubte, hier eine Befriedigung feines Ehrgeizes zu finden, übernahm er die Stelle eines Bifchofs von Cler= mont und erfüllte sich auch gleich mit dem ganzen Stolz eines Rirchenfürsten, die schon damals allen weltlichen Großen, ja bem Raifer felbst vorangustehen meinten. 14) Doch kostete ihm diefer Schritt. ein bedeutendes Opfer. Der Begenfat ber Rirche gegen die heidnische Literatur mar fo ftark, daß Gi= bonius fich gezwungen glaubte, bei feiner Weihe bas Gelübbe abzulegen, fortan die weltliche Muse schweigen zu laffen und

nur noch zum Lobe ber Heiligen zu singen. Seine Bemühungen um die Blüte der rhetorischen Studien, sein blos
formales Interesse an der Literatur blieben jedoch unverändert. Wie er mit seinem Sohne die geliebten Alten las, so
gab er noch als Bischof einem jungen Freunde das Thema zu
einer Rede und versprach ihm für ein Publikum zu sorgen,
wenn er fertig sei. Einem andern schreibt er auf dessen Anfrage einen langen Brief über die versus recurrentes, d. i. die
auch von rückwärts gelesen werden können, und erzählt mit
Behagen, bei welcher Gelegenheit ihm der beigefügte Mustervers gelang. Der Regen hatte einen Bach angeschwellt,
sodaß er aus seinen Usern trat und den Weg überschwemmte,
auf dem Sidonius bald nachher spazieren ging und von
dem zurückgebliebenen Schlamm besästigt ward. Er tröstete
sich mit dem rasch ertemporirten Distichon:

Práccipití modo quód decúrrit trámite flúmen

Témpore cónsump|tum || jám cito défici|et:
bas aud)

Déficiét cito jám consúmptum témpore flúmen, Trámite décur|rít || quód modo práecipi|ti gelesen werben sann.

Bis auf einige wunderliche Trinklieder und den Banesgyrifus auf Eurich scheint Sidonius übrigens sein Gelübde gehalten zu haben, das wie ein Alp auf ihm lastete. "Ihr Jungen", ruft er in seiner Sehnsucht, "nutzt euere Zeit undschwelgt in Horaz und Cicero, wenn das Alter kommt, dann müßt ihr an das ewige Leben denken und die alten heiden tuhen lassen; jetzt aber nutzt euere Zeit."

In ben neun Büchern Briefe, welche er als Bischof veröffentlichte, finden sich natürlich mehrere, die in christlicher Phraseologie geschrieben sind, mährend diese in seinen Gedichten nicht häusiger ist als bei Ausonius. Den Bischof Batiens, welcher in der Zeit des Gothenkriegs mehrere

Städte mit Getreide verforgt hatte, vergleicht er erft mit Triptolem, bann fich corrigirend mit Joseph in Aegupten. Doch mußte sich Sidonius zu dieser Redeweise förmlich zwingen, und der Rampf zwischen dem, was er für schicklich halt, und bem, was er gern möchte, führt bisweilen zu ben fonderbarften Berwickelungen. Ginen Freund, der ihn um ein Trinklied in ber alten Manier gebeten hat, ermahnt er, bei Tisch sich lieber einer religiösen Unterhaltung zu weihen, nichtsbestoweniger schickt er ihm aber zugleich bas Trinklieb.

In andern Briefen herrscht die classische Phraseologie noch vollständig, und mare dies auch nicht ber Fall, sie würden boch zu ber Rhetorenliteratur zu gablen fein. Nicht um einen Gedanken auszudrücken, ber ihn bewegt, nicht um ihres Inhalts, lediglich um ihrer Form willen hat Sidonius diefe Briefe publicirt. Dem Plinius und Sym= machus eifert er nach, selbst in der Zahl der Bücher folgt er biefen Muftern. Gleich ihnen foll fein Name in ben Jahrbüchern ber römischen Literatur glänzen. Für ben vornehmen Mann, der keinerlei Rücksichten zu nehmen braucht, gilt ihm die Beschäftigung mit den Werken ber Alten als die einzig würdige Thätigkeit, die driftlichen Schriften sind ihm nicht vornehm genug. 15) Um der Hölle zu entfliehen, scheinen sie unentbehrlich, aber zur Literatur gehören sie nur halb. Einst besuchte er einen Freund auf feinem Landgute, beffen Bibliothek claffische und driftliche Antoren in reicher Fülle bot. Da griffen die Männer nach ben Alten und beren Nachbildungen, die Frauen hielten die driftlichen Bücher in ben Händen. Go erzählt Sidonius mit heimlichem Stolze, und unter ben Zeitgenoffen fanb fich mancher, ber ähnlich bachte. In offenem Gegenfat gegen bas ungebildete Bolk und ben immer wachsenden Theil bes Abels, der in rober Schwelgerei verkam, verfuchten fie eine Erneuerung ber alten Cultur; aber zugleich fahen sie sich gezwungen, das Christenthum anzuerkennen als die zur Herrschaft berufene Macht. Sie thaten es, ohne den Gegensatz aufzuheben, in welchem damals die Kirche zu

jenen Studien stand.

Sibonius nennt in feinen Briefen eine große Bahl von Dichtern und Rednern; boch durfen uns biefe vielen Namen barüber nicht täuschen, daß es bei alledem nur eine Partei war, benn auch ber unbedeutenbste ward aufgeführt. Wer nicht felbst schreibt, an bem rühmen die Freunde wenigstens ein gebildetes Urtheil, er fammelt Bücher, läßt fich bei Tifche vorlesen und verfolgt achtsamen Auges die literarische Bewegung. Diefe Berren verfündeten ben Werken bes Gibonius unvergänglichen Ruhm und forderten von dem Freunde, daß er auch an fie gerichtete Briefe in feine Sammlung aufnehme und fo ihren Namen auf die Nachwelt bringe. Lupus, bem Bifchof von Tropes, mußte Sidonius geradezu vorrechnen, daß er seiner in langern Briefen und in weit chrenvollerer Beise erwähnt habe als besjenigen, ben er fich vorgezogen glaube. Und Lupus, den Attila feiner Beiligkeit wegen wie einen Talisman fein Beer zu begleiten gezwungen haben foll, gahlte unter die hervorragenden Beiligen des Jahrhunderts.

Wir spotten über solch kindisches Gebaren bei Männern, die eine untergehende Eultur retten, die ihre Zeit reformiren wollen; aber trotz alledem bleibt ihnen das Berbienst, die Bekanntschaft mit den Meisterwersen der Alten
lebendig erhalten und dadurch die Blüte der mittelalterlichen
wie der modernen Wissenschaft ermöglicht zu haben. Trotz
ihrer schwächlichen Leistungen abelt sie ihre Sehnsucht nach
einer bessern Bergangenheit, und ihr Eiser ist wahrhaft unermüblich. Diesen Ruhm nimmt Sidonius ausdrücklich auch
da für seine Zeit in Anspruch, wo er über die schwachen
Leistungen trauert, und vor allem gebührt er ihm selbst.

Jahrelang leitete er ben Widerstand seiner Stadt Clermont gegen das Bordringen der Gothen, und als es vergeblich war, als Sidonius selbst sein Bisthum eine Zeit lang verslor und in die Festung Livia eingeschlossen ward, da suchte er wenigstens römische Sitte und römische Sprache in dem gothischen Reiche zu erhalten. "Römer", ruft der Bischof, "jetzt, da das Reich zerstört ist, da der Kaiser euch nicht mehr durch Ehren und Würden über die niedere Menge ersheben kann, jetzt sind die Studien das Einzige, das euch von dem Pöbel unterscheiden mag."

In ben Baufen zwischen ben Feierlichkeiten firchlicher Feste, an ben Tafeln ber Generale und ber Bischöfe, turz bei jeder Zusammenkunft unterhielt man sich durch ein geist= reiches Spiel von scharfen Witworten und extemporirten Berfen; ben Aëtius begleitete ein Dichter auf seinen Feld= gügen am Rhein, befang bie Waffenthaten biefes letten Römers und ward im Lager breimal mit Ephen gefront. Ein witiges Pasquill, bas die Fama bem Sibonius gufchrieb, fette bie gange Stadt Arles in Aufregung, er vertheibigte sich vor bem Raifer mit einem Wit, und alles lachte. Biele Bifchofe predigten, als ftanden fie im Saale bes Rhetors ober auf bem Markte. 16) In bichten Scharen umftand fie bas Bolf und begleitete bie glanzenden Stellen mit lautem Beifall. Auch ein fo eifriger Borkampfer bes orthodoren Glaubens wie Avitus von Vienne konnte es nicht unterlassen, sich gegen ben Rhetor Biventiolus, ber ihm vorwarf, in einer Predigt eine furze Gilbe lang ansgesprochen zu haben, mit vielem Aufwand von Gelehrfam= feit zu vertheidigen.

Ein vornehmer Herr ward von einer Rebe des gelehrten Pragmatius so begeistert, daß er ihn in seine patricische Familie aufnahm und ihm seine Tochter zur Frau gab. Wahrlich ein starkes Zeugniß für die eifrige Liebe dieser Berren zu ben Stubien, benn ihr Abelsftolz mar fo ungemeffen, baf Sidonius einmal von ber niebern Menge fpricht, Die jum Brieftragen gut fei. Go hochmuthig fie waren, auch die niedrig geborenen Gelehrten erkannten fie als ihres Gleichen. 17)

"Wie tann ich fechofußige Berameter bilben, wenn mich fiebenfußige Barbaren umgeben", fo flagte Sidonius, und bem herbsten Rummer magte er nicht einmal Ausbruck zu geben, bem Rummer über ben Bann, welchen die Kirche über biefe Studien verhängte. Er wußte fie nicht zu vertheibigen, wenigstens nicht von bem Boben ber Kirche aus, ben er boch nicht verlaffen konnte: aber während Trier nebst vielen andern Sitzen ber Studien in Afche lagen, mahrend andere Schulen eingingen, weil bei ben Römern die Reigung schwand, fie zu befuchen, fampfte er für eine Sache, bie er im Princip aufzugeben gezwungen war, und fah mit Grauen die Zeit in naher Zukunft, da mit der römischen auch alle menschliche Cultur untergegangen sein werbe, ba niemand mehr bie Alten lesen könne und auch niemand — verzeihen wir gern diesen Nebengebanken - von Sidonius und feinen Benoffen etwas wiffe. 18) Wollten fie hier halten und retten, fo mußten fie wol biefe ruhelose Thätigkeit entfalten, aber mit jedem Jahre traten auch biefe letten Träger ber claffischen Stubien entschiedener in das driftliche Lager. Claudius Ra= matianus, ber um 421 feine Reife von Italien nach Gallien in Berametern beschrieb, ift ber lette, ber fich von driftlichen Ginfluffen gang freihielt. In einem literarischen Kränzchen ber Freunde bes Sidonius präsidirte bagegen Claudianus Mamertus, ber fich zugleich in ber theologi= ichen Literatur jener Tage einen Namen erwarb. Sidonius felbst glaubte wenigstens im Alter von ber weltlichen Poefie laffen zu muffen, nur bie Jugend burfe fich ber schönen Literatur ber Alten gang ergeben. Domnulus, ber im Jahre 458 mit Sidonius, Severianus und Lampridius bei Tisch einen Wettgefang auf ein Buch des Betrus - Betrus war ber einflufreiche Minister bes ebenfo tuchtigen wie unglud= lichen Kaisers Majorian — extemporirte, verkehrte daneben häufig in den Klöftern des Jura. Ennodius, ber zwar erft 468, also am Ende dieser Periode geboren ward, sich aber mit großem Gifer um die Rhetorenschule bemuhte, ber in feiner Gelbstbiographie bekennt, fich ale ben Berrn ber Erbe gefühlt zu haben, so oft ihm ein Gedicht in rich= tigem Bersmaß gelang — Ennodins gelobte in einer Arankheit, nie wieder etwas Weltliches zu schreiben. Der viel= gepriefene Dichter Constantius hat das Leben und die Wunder des heiligen Germanus in erbaulichem Tone befchrieben. Die Briefe bes Muricius, eines warmen Berehrers bes Sidonius, find zwar nicht durch ein kirchliches Intereffe hervorgerufen, wollen vielmehr wie die Briefe bes Sidonius zu ber schönen Literatur gezählt werben, betwegen sich aber gang in firchlichen Ausbrücken. Go glei= den bie Schriften biefer letten Freunde claffifcher Literatur zulett vollständig benjenigen ihrer Gegner, welche schon feit ben Tagen Julian's bes Abtrunnigen ben Berfuch wieber= holten, nach ben Muftern ber Alten und in ber Manier ber Rhetoren eine ichone Literatur driftlichen Inhalts und driftlicher Phraseologie ju ichaffen, bamit bie Menschen, welche berartige Lekture nicht entbehren könnten, boch nicht bie beidnischen Autoren lefen möchten.

Die driftliche Literatur der Uebergangezeit. Die Schriftsteller, obwol noch in der Rhetorenfcule gebilbet, stehen bereits im Gegenfat gu ihr, aber doch unter ihrem Ginfluß. Salvian.

Die zulett erwähnten Bersuche driftlicher Poefie blieben erfolglos. Wer ber Bibel nur Phrasen entlehnte, bot

ber Welt nichts befferes als die Rhetoren, und alle drift= lichen Dichter diefer Uebergangszeit bedt Bergeffenheit: mögen fie nun als Gegner ber Rhetorenliteratur schreiben wie die Sedulius und Marius Bictor oder wie Paulinus von Rola und Prudentius als christianisirte Rhetoren. Das gewandte Gebicht "Ueber ben Tob ber Ochsen" lesen wir allerdings mit Ergöten über ben naiven Glauben an bas Areuz als einen magischen Schutz gegen die Rinderpest. Führt es uns boch mitten hinein in den Proceg, durch welden bas Chriftenthum ein gut Theil seines Wefens preisgab, um einziehen zu können in die heidnischen Formen und Unschauungen und fo bas Beidenthum erft wenigstens äußerlich zu unterbrücken und chriftliche Rirchen an Stelle ber Tempel zu setzen. Auch einige andere Gedichte, namentlich bas bem Brosper zugeschriebene "Ueber die Borfehung Got= tes", erheben fich über die Maffe ähnlicher Broducte, aber im allgemeinen enthalten bie driftlichen Boefien in bunter Fülle bogmatische Erörterungen und Ginzelheiten aus ber heiligen Geschichte, Angriffe auf die Reter und Ermahnun= gen der Gläubigen, ein Inhalt, der durch die metrische Form ebenfo wenig zum Gedicht wird wie die Arbeiten bes Bercules, Die Sprüche ber Sieben Weifen und bas übrige Gemenge gelehrter Broden, bas in ewiger Wiederholung bie ungählbaren Berfe ber Rhetoren füllt.

Paulini Betrocordii Gedicht über ben heiligen Martin hält sich genau an die prosaische Lebensbeschreibung bes Beiligen, entlehnt wiederholt felbft ben Ausbruck, felbft eine Uebergangswendung, und schiebt nur hier und ba einige Berameter ein, die bas von Sulpitius Geverus Gefagte in der Beife der Rhetoren umschreiben. Aehnlich, wenn auch etwas freier, feste Prosper einzelne Stellen bes Augustin in Diftiden um; Beifpiele, welche bie gange Richtung bezeichnen. Brudentius, ber um 400 in Spanien fchrieb,

scheint allerdings bisweilen einen höhern Flug zu nehmen und die Bahnen der Rhetorenpoesie zu verlassen; aber das Aneinanderreiben von entlehnten Gedanken und Formeln, bie fingirten Rämpfe von Beiz und Freigebigkeit, von Luxus und Mäßigkeit u. bgl. fowie bie angstliche Ausnutzung bes Stoffs in reihenweise geordneten Gedichten erinnern boch gu lebhaft an die alte Schule. Es hätte eines überlegenen Dichtergeistes bedurft, um die Poefie aus biefen Banden gu erlofen und Gebichte zu schaffen, Die fich bem Rirchenliebe bes 16. Jahrhunderts vergleichen ließen. Er hat sich in Gallien nicht gefunden. Wenn man von vereinzelten Er= scheinungen absieht, fo ließen nur die Gewöhnung ber Autoren an metrische Darstellung ober die Rücksicht auf beson= bere Bedürfniffe bes Publikums driftliche Poefien entstehen. Sie blieben beshalb auch wefentlich in bem alten, ausgefahrenen Gleife.

Anders die Prosa. 19)

"Ich schäme mich nicht", schreibt Prosper am Schluß feiner Bücher "De vita contemplativa", "ich schäme mich nicht, wenn die Liebhaber thörichter Wortspielerei Anftof nehmen an meiner schmucklosen Rebe, wenn, was ich fagte, nur richtig ift. Was ich von keinem Gelehrten gelernt habe, bas kann ich auch nicht in ihrer Manier vortragen. Wahr= lich, die gefünstelte Rede schwächt nur ben Bedanken ab, bie mühfelig zusammengefuchten rhetorischen Zierathen ent= leeren die Worte allen Inhalts. Wer wird also nicht ur= theilen, daß ich die kunftgerechte Sprache hatte meiben muffen, auch wenn ich ihrer mächtig gewesen ware. Sinreichend geschmüdt erscheint mir bie Rebe, welche ben Bedanken mit unzweideutiger Rlarheit ausbrückt, nicht die, welche dem Dhre schmeicheln will burch rhetorisches Geklingel. Das ift bie mahre Latinität, die auf ben ersten Blick verftandlich ift und nicht in üppiger Fülle nutlofe Phrasen häuft. Klugen Männern gefällt nicht bas Zierliche, sonbern bas Tüchtige, benn bie Dinge find nicht ber Worte wegen ba, sonbern bie Worte ber Dinge wegen."

Was Prosper fagt, klingt fo einfach, scheint fo felbst= verständlich, daß es uns fast phrasenhaft vorkommt, wenn er so viel Worte barüber macht. Aber Sulpitius Severus, Bincentius aus bem Rlofter Lerins, Salvian und bie übrigen firchlichen Antoren werben gleichfalls nicht mübe, diefen Wahlfpruch ihrer Partei zu wiederholen. Gie haben ge= radezu ein Bedürfniß, burch folde Erklärungen fich gegen die unvermeidliche Berfuchung zu befestigen, in einen Fehler zurückzufallen, ber ihnen burch bie Erziehung zur andern Natur geworden war. Sahen sie boch täglich liebe Freunde ihre herrlichen Gaben in diesem findischen Spiel ber Mhetoren vergeuden, fühlten sie boch, daß sie es oft felbst nicht anders machten. Sulpitius Severus, ber elegantefte Schrift= steller ber ganzen Periode, ber uns felbst seine Abhandlungen über das Mönchsleben in kunftvoll angelegten und lebendig fortschreitenden Dialogen barbietet - eben biefer geht bes= halb in ber Einleitung bes vor jenen kunftreichen Dialogen geschriebenen Lebens Sanct-Martin's bis zu dem befrembenben Worte: "Ich will über Sprachfehler nicht erröthen."

Co boch Sulpitius Severus auch ben Werth ber fchonen Form schätzte, so ift bies boch keine bloge Phrase; er wollte es in icharfer, unzweideutiger Form aussprechen, baf ihm ber Gebanke bas erste sei und die Form erst bas zweite, bag er niemals, wie bie Rhetoren, ben Bedanken ber voller tonenden Phrase opfern wolle.

Trop folder Entschiedenheit, trop bes flaren Bewuft= feins von der Kluft, welche sie von den Rhetoren trennt, bleibt auch die profaische Literatur in vielen Beziehungen beherrscht von den Traditionen der laut gescholtenen Gegner. hier verrathen gewiffe Formen best literarischen Ber= 44

kehrs, bort die gekünstelte Sprache ober die sophistische Manier der Untersuchung und Beweissührung, daß die Schriftsteller von der Rhetorenschule herkommen. Mit einem Theil der Briefe ist es sogar wie mit der Poesie, sie stehen noch ganz im alten Bann; namentlich die freundschaftlichsgeselligen, weniger die theologischen Flugblätter, welche in Briefform ausgingen.

Sulvitius Severus hatte ben Baulinus befuchen wollen. war aber durch Krankheit an seiner Reise verhindert und fandte bem Freunde beshalb Briefe burch einen Diener. "Für die Liebe, die Du mir so erwiesen hast", antwortet hierauf Paulinus, "wirst Du Deinen Lohn im himmel em= pfangen, benn was Du bem Geringsten thust, sieht Christus an, als sei es ihm geschehen. Und Dein Lohn wird größer fein als ber ber Rönigin von Saba. Sie fam aus fernen Landen, um Salomo's Weisheit zu hören, und obwol fie in dem Bernehmen diefer Weisheit schon den Lohn erhielt für ihren Eifer, so sagt boch ber Apostel, daß es ihr angerechnet sei. Wie viel mehr wird es Dir vergolten wer= ben, daß Du mich besuchen wolltest, bei dem Du boch fei= nen Lohn Deines Wegs erwarten kannft. Denn fiehe, ich bin ein fündiger Mensch, ich bin nur ein Hörer bes Worts und muß erröthen über bie Lobfpruche, bie Du mir fpenbeft und die nur ben Gerechten, wie Du einer bist (ut tu es). zukommen."

Was nutzt es, daß Paulinus in demfelben Briefe die Kunst der Rhetoren eine "hündische" Beredsamkeit nennt (canina facundia), welche die Zunge besleckt? Sein Haschen nach Antithesen, sein Spiel mit den Stellen der Schrift und den Lehren der Kirche, um etwas Besonderes, etwas Tiefsinniges zu sagen, ist es im Grunde nicht die alte Rhetorenmanier?

Doch ein anderes Beispiel. Delphinus hat ben Paulinus

getauft, diefer ehrt ihn als seinen geiftlichen Bater. Da nun Delphinus eine kirchliche Schrift von ihm forbert, fo fchreibt ihm Paulinus: "Mit Recht forbert Deine Beiligkeit bie Zinsen bes anvertrauten Gutes, ben Reim zu feben bes ausgestreuten Samens; aber was foll ich burrer Acker machen, was foll ich Dir für Früchte bieten, ber ftatt bes Weizens nur Unkraut, statt ber Trauben nur Dornen trägt." Solche Worte der Selbsterniedrigung, folch prahlende De= muth, die mit ihrer Gewissensqual kokettirt und dabei höf= lich genug ift, der Tugend des Freundes Weihrauch zu ftreuen und ihm Brief und Siegel auf die himmlische Krone zu geben, findet fich bei dem größten Theile biefer gallischen Beiligen. Uns Moderne ekelt dies an und um fo mehr, als wir vielfach nicht einmal ben Muth besitzen, ben andern merten zu laffen, daß wir religiofes Gefühl haben. Wir wittern Beuchelei und fragen, ob biefen Leuten bas Chriften= thum etwa nur zum Anstoß geworden sei, noch tiefer zu finken. Bei vielen ift es ber Fall, und Sulpitius Severus geifelt fie dafür auch rudfichtslos in feiner Rirchengeschichte; aber bei andern zeugen ihre Thaten laut, daß diese flache Auffassung, dies Spielen mit dem, was ihnen heilig ift, bies Zurschautragen ber innersten Gefühle nur eine traurige Nachwirkung ihrer entarteten Kömernatur und ihrer

Um so verletzender erscheint diese Unsitte, als viele solscher Briefe zwar an Einen gerichtet sind, aber bei vielen circuliren, denn die Formen des literarischen Berkehrs blieben wesentlich dieselben. Auch das Berlangen nach schriftsstellerischem Ruhm zeigt sich oft in alter Stärke, obwol die Regel der Mönche und die Gebote der christlichen Ethik, wie sie damals verstanden wurden, dies absolut verdammten.

Erziehung in ben Rhetorenschulen ift.

Conftantius begleitet fein Leben des Germanus mit zwei einleitenden Briefen; in dem ersten versichert er, nur

aus Gehorsam gegen ben Bischof Patiens sich an biese Aufgabe gewagt zu haben, boch würde seine Arbeit auch so nicht publicirt sein, wenn nicht, so sagt der zweite Brief, der Bischof Censurius es gesordert hätte. Cassian schreibt nur auf den Besehl des Bischofs Castor, und Drosius, um sich nicht dem heiligen Augustin zu widersetzen.

Wem das Bedürfniß der Zeit, die Hoffnung, eine schwierige Streitfrage lösen zu helfen, die Feder in die Hand gab,
der hätte sich solcher Maske schämen sollen. Allmählich befreite sich denn auch die christliche Literatur von diesem Zopf,
zugleich verschwand die gefünstelte Sprache je mehr und
mehr, ja es wurde sogar der Gedanke laut, daß man den
unnützen Wortstreit über unerklärliche Geheimnisse fallen
lassen müsse.

Was foll bas heißen? Will man bem Auguftin einen Vorwurf machen? Will man fagen, daß er als Bischof ben Rhetor nicht habe vergeffen können? Er und Prosper und die andern alle, welche im heftigen Kampfe um bas Dogma ftritten? Der Borwurf ift gemacht. In bem Streite Augustin's mit ben Belagianern über ben Urfprung ber Sünde, ber auch in Gallien fehr heftig geführt murbe. warfen sich die Gegner einander dieselben Irrthumer vor. und beibe auch bas Lafter ber Geschwätigkeit. Das foll beißen: Du spielst bier mit bem Chriftenthum wie einst als Rhetor mit ben Worten und Gedanken ber Alten; und bei aller hingebenden Ueberzeugung lag doch etwas Wahres in bem Borwurf. Sulpitius Severus, ber berühmte Schüler bes beiligen Martin, ben fein Gifer wie feine Belehrfamkeit boch erheben über die Maffe ber firchlichen Scribenten, befchul= bigt fich felbst in gleicher Weise, burch seine Geschwätzigkeit ber Kirche geschadet zu haben. Bur Buffe legte er bie Feber nieber bis an fein Enbe.

Nach dem katholischen Begriff ist freilich die Kirche er-

haben über die Gesetze irdischer Geschichte; vollendet und ohne Fehl trat fie in die Welt als eine unmittelbare Schopfung Gottes. Ginen Zweifel, einen Kampf, einen innern Schaben, ber burch bie geschichtliche Entwidelung geheilt werden mußte, gab es nie. Was fo scheint, find nur Un= griffe von außen, Retereien. Das ift ber katholische Begriff, aber jedes Blatt der Geschichte zeigt die Kirche als ein geschichtliches Product, bald durch stetige Entwidelung, bald durch gewaltige Revolutionen schreitet fie von Stufe gu Stufe.

In dieser Periode ringt sie mit den Borurtheilen und Formen ber alten Cultur, in benen ihre Träger aufge= wachsen waren, ein Ringen, das sich lebendig abspiegelt in ben Schriften bes Presbyters Salvian, welche auch heute noch häufig gelesen werben, weil sie für die Kenntnig ber focialen Berhältnisse jener Tage eine vorzügliche Fundgrube bilben.

Salvian war in Trier geboren, damals ber hauptstadt Galliens, von vornehmen Meltern, und genof ohne Zweifel den Unterricht der dortigen Rhetorenschule, deren Lehrer vor benjenigen aller andern gallischen Städte durch höhern Gehalt geehrt waren. Seine Aeltern waren noch Beiben, als Salvian zum Chriftenthum übertrat, und noch sieben Jahre nachher zurnten fie ihm wegen biefes Ungehorfams, obwol fie sich unterbeg felbst hatten taufen laffen. Wahrscheinlich betrübte fie ber geiftliche Stand bes Sohnes, ber fie ber Hoffnung eines Entels beraubte, zumal auch ihre verheira= thete Tochter nach bem Wahne ber Zeit ihrem Manne nur als Schwester zur Seite stehen wollte. Der Brief, in welchem Salvian ihre Verzeihung nachsucht, zeugt von bem heftigen Schmerze bes Cohnes; aber felbst bies ftarte Ge= fühl vermag die gefünstelte Redeweise nicht zu verdrängen, welche nun einmal den Briefstil beherrscht und in den

übrigen Briefen Salvian's natürlich ebenso wenig sehlt. Auch geündet sich nicht auf sie sein schriftstellerischer Ruhm, sondern auf sein großes Werk: "Ueber die Regierung Got= tes" ("De gubernatione Dei").

Die Noth der Zeit, die Berworfenheit der vornehmen Römer, der Leichtsinn, mit dem sie sich den gemeinsten Auß-schweifungen hingaben, während die Barbaren schon die Mauern erstiegen, und der Trop, mit dem sie dabei auf ihr orthodoges Bekenntniß pochten, dies alles drängte den entrissteten Salvian, seine Stimme zu erheben.

"Es ist traurig zu sagen, was ich gesehen habe", schreibt er, "hochangesehene Greise, schon abgelebte Menschen und noch dazu Christen, fröhnten ihrem Bauch und ihrer Wolsluft, während der Untergang der Stadt hereinbrach. Und noch mehr. Eben sammeln sich die Reste der Sinwohner wieder unter den rauchenden Trümmern des zerstörten Trier, noch siegen die Leichen der Erschlagenen in den Straßen, noch sordert täglich die Pest, die sich aus ihnen entwickelt, ihre Opfer, und schon haben die Vornehmen nichts Siligeres zu thun, als den Kaiser um Circusspiele zu bitten.

"Eircus und Theater, wo sich die Menge an der Betrachtung gemeiner Laster oder an der Todesangst der Unglücklichen weidet, welche den wilden Thieren vorgeworfen
werden, sind schon an und für sich ein Greuel und wurden
auch zu Ehren der heidnischen Götter geseiert. Wenn die Christen solche Feste gleichsam zu Ehren Christi anrichten,
so sind sie doppelt fluchwürdig, es ist Gotteslästerung, Gott
durch Sünde und Schande ehren zu wollen.

"Seit die öffentlichen Gelber durch die Kriege gegen die unaufhörlichen Angriffe der Barbaren verzehrt wurden, was ren diese Spiele seltener geworden — und jetzt bittet ihr darum: Wollt ihr sie etwa auf den Leichen euerer Brilder abhalten? D, ihr seid es werth, daß auf die dritte Zers

störung eine vierte folgte, aber trothbem murrt ihr gegen Gott und fragt, wie es fich mit feiner Gerechtigkeit ver= trage, daß er auch rechtgläubige Chriften ben heidnischen ober keperischen Deutschen überliefere. Freilich weiß ich nicht, warum Gott dies oder das thut, nur das weiß ich, baf er gerecht ift, auch wenn wir seine Wege nicht ver= stehen. Der Fromme barf sich nicht wundern, wenn ihn Noth und Elend beimfucht, mabrend ber Schurke in Glang und Glück lebt; mit Unrecht fordert ihr also gleichsam eine Belohnung für euern Glauben; aber ihr habt ja nicht einmal ben Glauben, euere Werke zeugen gegen euch, ihr führt ben Ramen ber Chriften und seid verberbter als jene Barbaren, die ihr euch vorgezogen wähnt. Ganz Aguitanien war ein Bordell, ehe die Gothen kamen, und Rarthago ber Git felbst unnaturlicher Lafter, bis bie Banbalen alle Suren mit ihren Buhlen verehelichten und bei fcwerer Strafe fürder keinerlei Schande berart bulbeten.

"Während ihr allerlei Thorheiten erfinnen mußt, um euern überschwenglichen Reichthum nur nicht mußig liegen zu laffen, raubt ihr ben Armen bas Wenige, bas fie noch haben. Unerschwinglich boch find die Steuern, die Menfchen laffen Saus und Sof im Stich, weil fie die Schulden= laft nicht länger tragen können, weil die rückständigen Steuern alles verschlingen, mas fie ernten und gewinnen. In ben Balbern scharen sich bie Unglücklichen zu Banden zusammen und kehren ihre Rache gegen die Gefellschaft, unter ber fie vergebens versuchten, ein ordentliches Leben au führen. Die Banden machsen zu Beeren und muffen burch förmliche Schlachten auseinandergesprengt werben. Endlich bringt der Nothschrei nach Rom, der Raiser gestattet einen Steuernachlag und ihr vertheilt dies Beichent des Raifers fo, daß ihr felbst gang befreit werdet, daß aber der Arme nichts fpurt von der Erleichterung! Und warum handelt ihr fo? Ihr seid luftern nach bem letten Schat bes Ur= men, ihr wollt ben freien Mann gnm Sklaven machen. Und ihr erreicht euern Zweck - der Unglückliche ist ge= brochen, feht, er fommt und bittet um Brot für den Rest feiner Tage, bafür folle euch fein But zufallen nach feinem Tobe. Er ift für ben Augenblick gerettet, aber feine Kinder muffen als Sklaven euern Dienertroß vergrößern ober zu ben Bagauden fliehen und als Räuber vergelten, was ihr in den Formen bes Gesetzes an ihnen begangen. In ben Formen des Gesetzes - nein, oft bewahrt ihr nicht ein= mal biefe Formen, sondern schreitet zu offener Gewalt. Einst bat ich bei einem Bornehmen für einen fo bedrohten Urmen; da höhnte jener: « Ich habe geschworen, ihm seinen Befitz zu entreißen; wie kann ich bas unterlaffen, mas ich bei Christi Namen zu thun geschworen habe. » — Und feiner erhebt feine Stimme bagegen, fie find fast alle gleich fclecht. Selbst viele Beiftliche haben nur ben Rock gewechselt, find nur in ben Dienft ber Rirche getreten, um bie neue Burbe bes Bisthums zu erkaufen, und bleiben in bem alten Wefen.

"Darum ist es benn auch ber einzige Wunsch ber von ben Barbaren eroberten Provinzen, nicht wieber römisch zu werden, und die andern bitten zu Gott, auch fie ben Ber= manen zu unterwerfen. Und dabei wundert ihr euch, daß Gott ben Beiben Sieg auf Sieg leiht, bag Aquitanien in ihren Sänden ift und Afrika, und ihr wollt murren wider Gott? D, wundert euch lieber, daß das Römische Reich überhaupt noch steht. Schritt für Schritt geht es bem Untergang entgegen, aber ihr feht nicht und hört nicht, wie befeffen wollt ihr noch die Hefen ber Luft ausschlürfen, ba bie ftrafende Sand Gottes ichon erhoben ift, euch zu vernichten."

Diefe gewaltige Strafrebe hat Salvian burch fieben Bücher hindurchgeführt. Er belebt fie durch ein glückliches

Eingehen auf bie Berhältniffe bes wirklichen Lebens, aber ber fortgesette Beweis berfelben Behauptung, bies Argumentiren bald mit ber Bibel, bald mit Stellen ber Alten hat für uns etwas Ermüdendes, zumal die Auffassung und Erflärung ber Beweisstellen in ben Borurtheilen jener Tage befangen ift und meist flach und wunderlich bleibt. Er überwindet bie Gegner mehr burch bas Bathos feiner Behauptungen als durch die Schärfe feiner Beweisführung, und wenn die Sache feiner Begner nicht fo gang verloren, wenn ber Gedanke Salvian's nicht fo furchtbar flar mare. fo wurden wir uns oft eines unbehaglichen Gefühls nicht erwehren können. Die Sprache ift zwar kein bloges Ge= mifch von Citaten, Die Gate find auch nicht mit leeren Worten gefüllt; aber wir begreifen boch felbst faum, baß wir bies Gesuchte, bies ewige Pathos ertragen, ohne wenig= ftens durch eine Fulle von Witz und Gebanken beständig angeregt zu werben.

An alledem fehlt es bei Salvian; aber doch legt nicht leicht ein Leser das Buch zur Seite: uns fesselt der warme Hand der Ueberzeugung, der selbst die oft wiederholten Phrasen erwärmt. Und das ist das Siegeszeichen der neuen Literatur: es ist das Herz, das beredt macht. "Nicht Deine Klugheit, nicht Deine Kenntnisse ließen Dich das Leben des heiligen Martin so würdig erzählen", schreibt Paulinus an Sulpitius Severus, "Dein Herz war rein und machte Deinen Mund geschicht zu diesem Werke."

Mit bieser Neinheit bes Herzens ist es freilich sonberbar bestellt; in einem unbewachten Augenblick fällt ber bemitthige, entsagende Christ zurück in die Sucht nach äußerer Anerkennung, in die kleinliche Eitelkeit der Rhetoren. Salvian hatte ein Sendschreiben "An die katholische Kirche" (vier Bücher) unter dem Namen Timotheus publicirt. Als ihn nun ein Freund, der ihn nicht als Berfasser kannte, über ben wahrscheinlichen Grund dieser pseudonymen Edition fragt, antwortet Salvian in einem Briefe, der ihn deutlich als den Berfasser des Werks erkennen läßt, daß der Antor dies aus Bescheidenheit gethan, und spendet ihm reichlich Lob. Man sieht, Salvian hätte gern den schriftstellerischen Ruhm gewonnen und hat es seinem Stolz mit Mühe abgerungen, sich nicht als Verfasser zu nennen; desto ungehinderter bricht nun dieser Stolz in dem Briefe durch, weil das Selbstlob auf den ungenannten Verfasser gehäuft wird. 20)

In diesem Sendschreiben fordert Salvian die Christen auf, bei ihren Testamenten die Kirche zu bedenken, namentlich wenn sie keine Kinder haben, und nicht aus Prahlerei einen Vornehmen zum Erben einzusetzen.

Das erinnert fast an die Güterjagd ber Folgezeit; doch lagen die Berhältnisse in der ersten hälfte des 5. Jahrhunberts etwas anders.

Der Reichthum war in wenigen Händen, die Masse besitzlos und kaum in der Lage, zu erwerben, ein endloser Hause von Armen und Kranken auf die Milbthätigkeit der Kirche angewiesen. Auf ihren Grundstücken fanden viele Beschäftigung, die durch einen Großen von ihrem eigenen Herd vertrieben waren, in ihren Häusern Wohnung. Noch großartiger zeigt sich die Freigebigkeit der Bischöse in dem Loskausen von Gesangenen, deren Zahl bei den beständigen Kriegen und dem grausamen Kriegsrecht oft durch die gesammte Bevölkerung einer Stadt oder Gegend vermehrt ward, und in ter That des Patiens von Arles, der mehrere Städte mit Getreide versorgte, als ihre Felder von den Gothen verwüsstet waren.

Wie nicht alle aus reiner Barmherzigkeit so handelten, so verschafften sie sich auch die dazu erforderlichen Mittel häusig auf wenig löblichen Wegen. Seit 321 stand der Kirche das Recht zu, als juristische Berson Schenkungen zu

empfangen, und ichon 370 mußte ein Gesetz erlaffen werben gegen die Erbichleicherei ber Beiftlichen.

Auch Salvian ift von foldem Borwurf nicht gang freizusprechen. Obwol er nicht an seinen perfönlichen Bortheil bachte, sondern die Noth der Zeit zu milbern suchte, so haben seine Ermahnungen doch eine zu erschreckende Aehn= lichkeit mit einem Rechenezempel. Was du hier an Al= mofen weggibst und für furze Zeit entbehrst, so predigt er, wird dir im himmel vielfach vergolten; nur fchreibt Salvian dies nicht aus pfäffischer Klugheit, sondern aus Ueber= zeugung. Seine Auffaffung bes Chriftenthums ist nicht fowol ethisch als ascetisch; Erbe und himmel stehen ihm im schroffften Gegenfat, aber in beständiger Bechselwirtung. Die Unterbrückung unferer natürlichen Reigungen und Triebe erzeugt auf eine, ich möchte fagen magische Weise eine ent= fprechende Menderung unfere Zustandes nach dem Tode.

Wer mit solchen Anschauungen sich nicht in seine Zelle verschließt, sondern es unternimmt, auf bas Leben einzu= wirken, es, wie Salvian versuchte, in gewiffer Beziehung umzugeftalten, ber fieht fich gezwungen, mit ben verachteten irbifchen Dingen zu rechnen, und wird babei ben fittlichen Tatt nicht wahren, eben weil er fie unterschätzt. Wir Modernen find wenig geneigt, dem Mönch auf feiner Flucht aus ber Welt in bas Chaos ber unbestimmten Gefühle zu folgen, die feine Bruft erfüllen, und ihm die heiligen Ballungen zum Berbienft anzurechnen - wir haben scharfe Augen für folche Berirrungen und scharfen Tadel - aber beshalb burfen wir boch nicht verfennen, daß Salvian trot folder Berirrung ein neuer, ein ganzer Mensch ift. Evangelium ber Liebe hat ihn emporgezogen aus bem Elend ber untergehenden Römerwelt, die ohne Baterland und ohne Gott, ohne mahre Wiffenschaft und Runft, ohne jeden höhern Inhalt bes Lebens fich in einem Kriege aller gegen alle

um die Gegenstände bes augenblidlichen Genuffes ftritt. Salvian lebt nicht mehr feinem Bergnugen ober feinem Ruhm, noch müht er sich wie die Rhetoren um den wefen= losen Nachhall ber alten Cultur, bas A und D seiner Ar= beit ift ber Gieg bes Chriftenthums, Die Erneuerung ber Welt burch bas Evangelium. Ausgerüftet mit ber gangen Bilbung seiner Zeit, ber weltlichen ober humanen und ber driftlichen ober ber göttlichen, wie man damals fagte, biente er bieser Sache auf mancherlei Weise. Die Schöpfungsgeschichte behandelte er in Herametern; in Profa schrieb er außer ben genannten noch mehrere andere Werke und war der Lehrer von zwei berühmten Bischöfen.

## Die Entwidelung ber driftlichen Schule in Gallien bis ju ben Benedictinern. Caffian.

Jene eigenthümliche Gestaltung ber firchlichen Literatur und die seltsamen Widersprüche in den Charafteren der Borkampfer ber Kirche waren baburch bedingt, baf Gulpi= tius Severus, Hilarius, Faustus und wie die gefeierten Schriftsteller jener Tage beißen, ihre Bildung in den Rhe= torenschulen gewonnen hatten. Mit dem sinkenden 5. Jahr= hundert verlor die Rhetorenschule ihre padagogische Bedeutung. In einzelnen Städten öffnete zwar auch noch im 6. Jahrhundert von Zeit zu Zeit ein Rhetor feinen Sor= faal; aber meist währte es nicht lange, und bie Schüler= gahl blieb klein. Die Elementarschule bagegen entwickelte fich weiter unter bem Ginfluß ber Rirche, welche bie Er= ziehung ber Kinder zu Gliebern ber driftlichen Gemeinde verlangte. Bu ben brei alten Fachern, Lefen, Schreiben und Rechnen, trat ber Religionsunterricht, und bie Uebungs= stücke wurden statt aus den Alten je mehr und mehr aus ber Bibel genommen. Bisweilen hatte bie Elementarschule

ber größern Städte auch einen gewissen grammatischen Unterricht ertheilt. Man benke sich nun einen solchen Lehrer, ber bie Rhetorenschule, in die er früher feine Schüler gu entlassen gewohnt war, eingeben sah, wird er nicht den Wunsch verspürt haben, jenen Unterricht etwas zu erwei= tern? Aehnlich wirkte ein anderer Umstand. Aufonius felbst hat eine Zeit lang bie Anfangsgründe bocirt, und mancher gelehrte Grammatiker in gleicher Weise. Dies geschah noch häufiger, seit die Rhetoren keine Schüler mehr fanden, oder ber firchlichen Bartei beitraten und die Rach= ahmung ber Alten nicht länger befördern zu dürfen mein= ten. Unter günftigen Umftanden konnten beshalb gewiffe Mittelschulen entstehen wie die, welche der um 500 geborene heilige Medardus besuchte.

Die Maffe des Bolks hatte auch in der Zeit der literarifchen Blüte Galliens höchstens Elementarunterricht genoffen, ja felbst die Anfangsgründe waren nicht Gemeingut. Um das Jahr 500 kannte der heilige Cafarius größere Raufleute, welche, des Schreibens unkundig, ihre Geschäfts= briefe von gewerbsmäßigen Schreibern auffetzen ließen. 21) Die meift im Drud ber Börigkeit schmachtende Landbevolkerung gilt ihm als regelmäßig ganz ohne Schulbildung. 3hr geiftiges Leben befchränkte fich auf eine Summe von Liebern und Erzählungen, welche fich mündlich fortpflanzte, wie alle Bolkspoesie, zum Theil wol in celtische Sprache. Richts beutet barauf bin, daß es hiermit beim Beginn bes 5. Jahrhunderts wefentlich besser stand. Die Elementar= lehrer, welche auf Dörfern erwähnt werden, fanden auf den Landhäusern des Adels Beschäftigung. So verlor also nur ber Abel an Bilbungsmitteln burch biefen Umschwung ber Dinge? Auch er nicht, wenigstens nicht nothwendig. Es ist wahr, die Kirche beschleunigte ben Untergang ber Ribetoren= schulen, aber, so sonderbar es klingt, umgekehrt bewahrte

gerade die Kirche demjenigen Theile des Abels, welcher Die literarische Beschäftigung nicht entbehren wollte, in ihren Alöftern und flofterähnlichen Genoffenschaften die Muge und bie Gelegenheit bazu, die in der durch die Ansiedelung der Germanen hervorgerufenen focialen und politifchen Umwäljung je mehr und mehr fehlte. Doch abgefehen von biefem mehr zufälligen Erfat für einen bisher bevorzugten Stand, gewährte die Kirche allgemein eine Fulle von Bilbungs= mitteln, welche die inhaltslosen Spielereien mit den aus den Alten entlehnten Phrasen reichlich aufwog und zugleich auch bem Volke zugänglich war.

Schon ber Prediger war in gang anderm Sinne als heute der Lehrer der Gemeinde. Uns ist die tieffinnigste Weisheit bes Chriftenthums alltäglich geworden wie bie Wunder ber Natur; es bedarf einer befondern Anregung, um nicht träumend baran vorbeizugehen. Damals aber reigte ichon bas Reue; felbft in ungeschickter Form mußte jedes Wort des Predigers den Hörer anregen zu Vergleichen mit dem heidnischen Glauben der Bater, der noch still fort= lebte, ju Zweifeln, jum ftillen Nachdenten. Und eifrig prebigten viele Geiftliche. Hilarius von Arles fprach täglich mehrere Stunden; tamen vornehme, in den Rhetorenschulen gebildete Männer, fo bewegte fich feine Rebe in ben fünftlichen Formen bes stilus scholasticus; fah er gewöhnliche Leute um fich, fo bediente er fich fchlichter Worte. Der beilige Cafarius ermahnt bie Geiftlichen, nicht nur fleißig zu predigen, fondern auch gern diejenigen zu belehren, welche privatim zu ihnen kommen und über bies ober bas in Zweifel find. Die Laien aber bittet er, nun auch hinzugeben zu ihren Predigern, sie formlich zu überlaufen mit folden Fragen. "Forschet eifrig in ber Schrift, und wenn ihr nicht lefen könnt, fo lagt euch vorlefen, mußtet ihr felbst einen Vorlefer um Lohn bingen. Die Predigt besprecht untereinander, einer theile bem andern mit, mas er behalten hat, damit ein jeder foviel als möglich davon be= wahre." Beiftliche Lieber wurden verbreitet, in öffentlichen Disputationen, in Reben und Schriften rangen bie Geften miteinander, fampften bie Bater ber Rirche gegen bie beib= nischen Vorstellungen. In jeder Form suchte biese Literatur Die Renntnif ber driftlichen Lehre zu verbreiten, jedem Beburfnif zu genügen. "Lange war ich", fchreibt Colius Gebulius ichon in ber zweiten Sälfte bes 4. Jahrhunderts, -"lange war ich mit weltlichen Studien beschäftigt und vergeubete nuplos meine Rraft. Best aber ift Gottes Gnabe über mich gekommen und ich will mit meinem Pfunde wuchern, will versuchen, ob ich burch die Ermahnungen ber Wahrheit andere zum Glauben führen kann. Ich wählte aber die metrifche Behandlung ber Beiligen Schrift, weil erst wenige versucht haben, bas Evangelium ber Gnabe in biefer Form zu verfünden, mahrend viele ba find, welche von der weltlichen Literatur her gerade an der poetischen Form Geschmack finden. Diese fummern sich nicht viel um bas, was in Profa geschrieben ift, mit ben Berfen aber dringt zugleich auch der Inhalt in ihr Herz. Man muß biefen Menschen entgegenkommen, muß einem jeden bas Wort bes herrn zugänglich machen; ift es boch gleichgültig, auf welchem Wege jemand zum herrn fommt."

In bem Widmungsgedicht an Theodofius I. (geft. 395) bittet er ben Raifer, biefen verbefferten Bergil fleifig zu lefen, ihn dem jungen Arcadius zu geben und zum Lehr= und Lefebuch ber faiferlichen Familie zu machen.

Sebulius fpricht von ben Leuten, welche nach fünftlicher, poetischer Darftellung verlangen, sie bienen seinem Unternehmen zum Bormand: aber im Grunde gehört er felbft zu biefen Leuten - er will bie Bilbung ber Zeit bewahren, auch die Rhetorenschule, er will fie nur driftianifiren.

In gleichem Sinne verfaßte Claudins Marins Bictor, ein Rhetor zu Marseille, 450 einen Commentar zur "Genesis" in Hexametern, den er ausdrücklich zum Unterricht der Jugend bestimmte, und viele andere Gallier ähnliches, wenn sie auch den lehrhaften Zweck nur selten direct aussprachen. Meist sind es erzählende Gedichte, vielleicht aber muß man auch einige dogmatische, wie Prosper's "Ueber die Borsehung Gottes", hierher rechnen.

Den Rhetoren und Grammatikern bot dieser Gedanke bie schönste Gelegenheit, ihre sonst verbotene Beschäftigung fortzusetzen, und die nicht kleine Zahl der Schriften wie die bes Sedulius gibt Zeugniß von ber padagogischen Bedeutung biefer allerdings fehr äußerlichen Berbindung ber rhetorischen Neigung und bes driftlichen Gifers. In bem rhetorischen Stile ift auch ein Theil ber Briefe abgefaßt, in benen bie bedeutendern Geistlichen auf eine bunte Menge von theologi= fchen Fragen antworteten, welche ihnen bisweilen von weit Entfernten vorgelegt werden. Diefe Sitte stammt aus ben Kreisen ber Rhetoren — man benke an ben Brief bes Sidonius über die versus recurrentes — gewann aber innerhalb der Kirche eine ungeahnte Ausdehnung. Die Ant= worten verbreiteten sich oft sehr eingehend über wichtige Bunkte ber Glaubenslehre; sie gingen von Sand zu Sand und bilbeten eine Art driftlicher Flugschriften, einen Uebergang zu ben eigentlichen Lehrbüchern. Für letztere war die Form bes Dialogs besonders beliebt. Pomerius von Lyon beantwortet bie Fragen zweier Geiftlichen über die Natur ber Seele. Salonius erklärt dem Beranius die Sprüche Salomonis, und Eucherins jenem Salonius eine Anzahl anderer Bibelftellen.

In bem zweiten Buche biefer letztern Schrift verläßt Encherius bie katechetische Form, um, wie er sagt, ben Schüler nicht zu ermüben, und schreibt eine Art biblisches Reallexikon und Fremdwörterbuch. Ein ähnliches Noth- und

hülfsbüchlein gegen den gröbsten Mangel theologischen Wiffens bot Eucherius in seinen "Geiftlichen Formeln".

Beit grofartiger find die Schriften des Caffian, welche ben Galliern eine Enchklopadie klöfterlichen Lebens und Wiffens geben follten. Gie umfaffen außer ben Büchern über bie Einrichtung ber orientalischen Klöfter, über bie acht Sauptlafter und über die Fleischwerdung bes Berrn 24 Bespräche, in benen er sich von den Aebten und Anachoreten über die wesentlichsten Fragen driftlicher Lehre und drift= lichen Lebens unterweisen läßt. Besonders wichtige Begen= stände, über ben freien Willen, über bie Unfähigkeit bes Menfchen, burch eigene Kraft felig zu werben u. f. f. fehren in den einzelnen Abtheilungen immer wieder. Bier= über wollte Caffian jeden belehren, bem auch nur ein Theil feiner Schriften zugänglich war. Die letzten fieben Befprache widmete er ben Beiligen von den Stoichadischen Infeln (an ben Küften ber Provence), bem Jovian, Minervius, Leontius und Theodorus, welche gablreiche Scharen von Mönchen und Unachoreten um fich gefammelt hatten. "Ich habe bie Ge= fprache", schreibt er in ber Borrebe, "fo eingerichtet, baf die Mönche und Anachoreten, welche nicht zu entfernt von ben Klöstern leben, baraus volle Belehrung über monchisches Wefen gewinnen können. Gie find burch euern Unterricht vorbereitet und mögen nun in ihren Zellen die Befprache lefen und gleichsam, als ob fie von ben frommen Batern felbst unterrichtet würden, durch Frage und Antwort die Pflichten kennen lernen, Die ein echter Monch zu erfüllen hat, und die großen Gefahren, die gerade demjenigen broben, ber am eifrigsten nach Tugend und Bollkommenheit ringt."

Außer dieser padägogischen Bebeutung behaupten bie Schriften Cassian's zugleich einen ausgezeichneten Rang in der reichen theologischen Literatur, welche Gallien im 4. und 5. Jahrhundert bervorbrachte.

Prosper, Vincentius, Hilarius u. f. w. erlangten nicht ben weltumfassenden Ruhm eines Augustin, sie find aber bedeutende Zeugen der wissenschaftlichen Regsamkeit der kirch= lichen Partei.

Da follte man also einen Aufschwung ber allgemeinen Bil= bung erwarten, aber jene wiffenschaftliche Regsamkeit bauerte nicht viel länger als ber Kampf gegen bie Rhetoren zum Eifer anreizte und andererseits bie Rhetoren ben fpatern Beift= lichen die Vorbildung gaben. Bald nach dem Untergange ber Rhetorenfchulen schwanden auch die elementaren Renntnisse fammt ber neuen firchlichen Wiffenschaft in einer allgemei= nen Robeit. In der Zeit des erbitterten Geftenftreits ging es auch in Gallien, wie Arnobius von den Entuchianern im nördlichen Ufrika ergählt. Man brachte ben Rindern gerade die unterscheidenden Lehren der Sekte bei. Ueber die Gottheit Chrifti, Die Erbfunde und abnliches mußten Die Rinder unverstandene Worte herstammeln, ehe sie felbst ber Sprache ordentlich mächtig waren. Dies Interesse überwog jedes andere; das mechanische Einüben ber Glaubensformel machte nicht felten ben einzigen Unterricht aus, ber über= haupt ertheilt wurde. Doch hat dies nicht sowol die Kirche verschuldet als die schwere Noth ber Zeit.

Der Bauer war aus schwerem Druck zu größerer Freisheit gekommen; die Arbeit gewann ihre Ehre wieder, seit die Gothen, Franken, Burgunder die gallischen Aecker pfligsten und zugleich auf den gallischen Malstätten als Nichter oder als Glieder der entscheidenden Bolksgemeinde die Rechte freier Männer übten. Das war ein Segen, aber Gallien konnte sich ihn nicht anders zu eigen machen als durch heiße Kämpse, unter denen die nur durch künstliche Mittel geshaltene Cultur verloren ging. Die praktischen Fragen des Angenblicks nahmen den ganzen Mann in Anspruch; woher sollte das sowol physisch wie geistig und sittlich so sehr ers

schöpfte Gallien die Rrafte nehmen, um die neue Cultur fest zu begründen? Es ift mislich, bei geschichtlichen Borgangen mit Wenn und Aber zu rechnen; allein hier darf man wol fagen: auch in Friedenszeiten würden die Gallier jene man= nichfaltigen Anregungen, welche die Kirche bot und benen fie unter bem Reize ber Neuheit zugänglich waren, nicht zu einer frischen Blüte entfaltet haben. Man benke an Kon= stantinopel.

Aber ein anderer Vorwurf trifft die Kirche. Sie hat im Rampfe gegen die eindringende Robeit nicht das geleiftet, was fie hatte leiften konnen. Indem fie forberte, daß bie Rinder zu Bliedern ber driftlichen Gemeinde erzogen murben, übernahm fie die Berpflichtung, für diese Erziehung Sorge zu tragen. Auch lag fie diefer Pflicht ob, und anfangs oft mit einem verschwenderischen Aufwande von Rräften — aber fie folgte dabei keinem bestimmten Blane, fie nutte ihre Mittel nicht rechtzeitig zur Begründung bauern= ber Einrichtungen.

Ihr eigenes Bedürfniß verlangte zunächst eine Anftalt zur Pflege und Trabition ber firchlichen Wiffenschaft, und bei dem lebhaften Berkehr Galliens mit Afien und Nordafrika forderte ichon das Beispiel der theologischen Facultäten zu Alexandria und an andern Orten unmittelbar zur Nachahmung auf. Auch fehlte es nicht an ben nöthigen Araften in Gallien; haben wir boch eben die Regfanteit ber theologischen Wissenschaft gepriesen. Die zahlreichen Rhetoren und Grammatiker, welche damals zur Beschäftigung mit driftlichen Stoffen übergingen, wurden burch ihren Beruf formlich bagu gedrängt, die Rhetorenschulen in theologische Facultäten umzuwandeln, zumal einige ihre Thätigkeit nicht sofort aufgaben.

Der gelehrte Abt Pomerius hielt in Ihon rhetorische Borlefungen, welche ber beilige Cafarius auf ben Rath frommer Freunde besuchte, als er bereits längere Zeit in mönchischer Zurückgezogenheit zugebracht hatte. Claudianus Mamertus in Bienne leitete in einem Kreise gelehrter Freunde Dispustationen über Fragen profaner und geiftlicher Wissenschaft.

Will man diese und ähnliche andere Erscheinungen als Anfänge einer chriftlichen Universität bezeichnen — nun gut; aber zu dauernden Sinvichtungen ist es nicht gekommen. Das theologisch-wissenschaftliche Interesse, so rege es sein mochte, hatte immer einen stark ascetischen Zusatz, der es zuletzt vernichten mußte. Man forderte Erziehung zu christlicher Wissenschaft, aber noch dringender Erziehung zu christlichem Leben; und diesem doppelten Bedürfniß entsprachen die alten Klöster viel besser als etwaige Universitäten.

Die Zeitgenossen sprechen von dem Aloster als einer sehola, von den Mönchen als den discipuli; sie bezeichnen damit die religiös=sittliche Erziehung. Wer von den 80 Mönchen des heiligen Martin als von einer Alosterschule mit 80 Schülern redet — und es ist geschehen — der erweckt falsche Vorstellungen. Nur insosern ist dies erslaubt, als die alten Mönche sich täglich mühten um die Erstenntniß der christlichen Wahrheit, als einer den andern auch hierin zu fördern suchte. Dasselbe gilt von den klosterähnlichen Genossenschule. Dasselbe gilt von den klosterähnlichen Genossenschule Geistliche mit jüngern Leuten zusammenlebten.

Allein dies rege geistige Leben, das die Kirche erfüllte und die Bildungsmittel der alten Cultur theils umgestaltete, theils ersetzte, wurde von Männern unterhalten, die in den Rhetorenschulen oder doch in der weltlichen Elementarschule vorgebildet waren. Wenn sie nun ausstarben? Wenn in den socialen Wirren der Zeit auch die Elementarschule unterging? Dann verlor die Predigt einen Theil ihres Einslusses und die kirchliche Literatur ward ganz nuplos.

Mit folden Befürchtungen haben sich bie Bater ber Kirche nicht gequält — sie waren voll Zuversicht als Träger einer neuen Cultur. Und wirklich — ihre absichtslose Thä= tigkeit erfette nicht nur für ben Augenblick bie geiftige Unregung, welche Gallien früher von den Rhetorenfchulen empfing: sie erzeugte auch mannichfache Anfänge kirchlicher Schulen, die aber nicht genügten, die eindringende Barbarei aufzuhalten.

Von jeher war Privatunterricht der öffentlichen Schule zur Seite gegangen. Seit bie driftlichen Ibeen mit ber alten Cultur rangen, geschah dies noch häufiger.

Fast aus jeder Familie trat ein Glied in den geiftlichen Stand, andere lebten zurückgezogen von der Welt mit geift= lichen Uebungen und Studien beschäftigt ober traten geradezu in ein Klofter. Ward nun ein Knabe zum Priefter bestimmt ober zum Monch, ober genügte bem Bater Die Elementar= schule bes Orts nicht — was lag bann näher, als bas Rint fold einem befreundeten oder verwandten Manne an= zuvertrauen? Alle aber waren gern bazu bereit. Sie konn= ten ja fein gottgefälligeres Werk erfinnen, als ein Rind gu erziehen zu einem ruftigen Streiter ber Rirche.

Die berühmte Schule in Alexandria ift aus dem Unterricht ter Ratechumenen erwachsen, b. h. ber Beiben, welche getauft zu werden verlangten. In ähnlicher Weise waren von jeher auch bie Beiftlichen und Monche Balliens thätig; leicht konnte sich auch hier an biesen Religionsunterricht eine weitere padagogische Thätigkeit auschließen. Aus solchen Anfängen entwickelten fich die Rlofter = und Bifchofsichulen. welche zwar wefentlich gleichartige Anstalten sind, bennoch aber eine gefonderte Betrachtung forbern.

Um bas Jahr 400 fanden fich in Gallien nur wenig Alöster, dann vermehrten sie sich rasch unter bem Einflusse ber Schriften bes Johannes Cassianus. Seine Ansichten find daher auch für die Entwickelung der Klofterschule von entscheidender Bedeutung.

Johannes Casssanus war erzogen in einem Kloster zu Bethlehem, lebte dann längere Jahre unter den Mönchen und Einsiedlern der Thebaischen Wüste und kam im Ansang des 5. Jahrhunderts nach Marseille, wo er ein Mönchs- und ein Nonnenkloster gründete. Der Bischof Castor, in dessen Kirchenprovinz sich damals überhaupt noch kein Kloster sand, bat ihn, die Einrichtungen und Gewohnheiten der orientalischen Mönche aufzuzeichnen, und Casssan entsprach dem Wunsche, weil in Gallien jeder nach Belieben ein Kloster zu gründen wage, während man doch keine bessere Regel ersinnen könne als die alte des Orients.

Caffian betrachtete bas Rlofter als eine Erziehungsanstalt gur Gottseligkeit, in ber die Jungern burch die Unterweifung ber Aeltern und durch eifriges Lefen ber Schrift je mehr und mehr fortschreiten in der Erkenntnig ber göttlichen Dinge, wo einer ben andern fördert je nach seinen Gaben. Der innerlich leeren, aus lauter Formen und Phrasen qufammengesetten Cultur ber Rhetoren ftellte er ben Bedanken Gottes entgegen und die Wiffenschaft von Gott. Die Alöfter follten vorzugsweise die Trager diefer Wiffenschaft fein, wie einft bie Schulen die Mittelpuntte jener profanen Cultur waren. Ward bier nur eine formale Bildung gegeben, fo ftand in den Rlöftern die sittliche Erziehung im Border= grunde; fie follte ben Boden bereiten, in dem die garte Blume der Kenntniß von den himmlischen Dingen gedeihen möge. Nur ein reines Herz mag die göttliche Wahrheit begreifen; nicht die Wiffenschaft, sondern die Seligkeit ift bas Ziel unferer Arbeit.

Cassian geht noch weiter. Er nennt die Kreuzigung bes Fleisches die Aufgabe des Mönchs. Reinigung des herzens von allen Begierden, ja von jeder menschlichen Regung, ift

fein Ibeal. Aeltern und Baterland dürfen uns ebenfo wenig ftoren in ber beständigen Betrachtung Gottes, als Hunger und Durft, Schmerz und Trübsal ober irgendeine finnliche Begierbe bas stete Gebet bes Herzens unterbrechen barf. Caffian erzählt wirklich furchtbare Beifpiele folder Gelbst= peinigung. Zwar empfiehlt er nicht die buchstäbliche Nachahmung, aber er verlangt boch die unbedingte Entäugerung jedes eigenen Willens, blinden Gehorfam gegen ben Abt, Empfindungelofigfeit gegen bie Guter und die Ehre biefer Welt. Nicht töbten will er ben Geift, er fordert vielmehr eine Steigerung und Concentration bes Lebens; frei von ben Banden des Rörpers foll ber Beift die Dinge ber über= finnlichen Welt zu erfaffen ftreben. Wenn bas Gebet zur Efstase wird — wenn wir nur noch fühlen, nicht mehr vor= stellen und begreifen - bann haben wir bas Bochste erreicht, was bem Menschen gewährt ift.

Solche Gefinnung mußte offen Front machen gegen jede Beschäftigung mit den Alten, beren Brincip die Freude am Leben ift, die Entwickelung des wahrhaft Menschlichen.

Ein Freund Caffian's, Germanus, befannte bem ägyp= tischen Abte Restoros unter vielen Thränen, daß nicht nur feine Lehrer ihn ichon in früher Jugend in die Schriften ber Alten einführten, sondern daß er fich auch später mit ihnen beschäftigt habe. "Run treten oft mitten im Gebet die alten Beroen und Beroiden vor meine Seele, und die Erinnerung an bie alten Götter verbrängt ben Gedanken an Gott." "Lies nur", tröftete ber alte Abt, "bie beiligen Bucher mit bemfelben Gifer, mit bem bu einst bie Beiben studirteft bann wirst bu bavon frei werben."

Das erwedt boje Erwartungen für bas Schickfal ber Studien in den gallischen Rlöftern, allein die firchliche Wiffen= schaft empfahl Caffian um fo bringenberer Pflege. Nur Die Handarbeit foll bas Lefen ber Schrift unterbrechen; benn

nach dem ägyptischen Sprichwort bedrängt den arbeitenden Mönch nur Ein Teufel, den müßigen eine Legion. Mögen die Hände aber Matten flechten oder einen Coder abschreiben, nichts darf unser stilles Nachdenken über die göttlichen Dinge stören. Doch halt! empfahl Cassian nicht etwa mehr solch ein Träumen als ein geordnetes Studium? Was anderes solgt aus der Erzählung von einem frommen Abte, der nur wenig Griechisch verstand und nur wenig, d. h. außer der Bibel, gelesen hatte und der troßdem die schwierigsten theologischen Fragen löste, nachdem er sieben Tage im Gebet verharrte. "Man bedarf nicht der langen Commentare", läßt er den Mönch sagen, "dem frommen Gemüth erschließt sich die Erkenntniß von selbst." Allein, wenn Cassian dies erzählt, so bleibt er doch fern davon, dies Versahren außersaewöhnlicher Menschen zur Regel zu erheben.

Die Schar ber Ausleger zwar war ihm verhaßt, aus ihren entgegengesetzten Erklärungen sah er nur Streit und Retzerei entspringen — aber die wissenschaftlichen Hülfsmittel, die wirklich das Verständniß der Bibel erleichterten, wollte er nicht unbenutzt wissen.

Er versucht selbst eine Textkritik, verwirft eine Stelle bes Matthäus als eingeschoben und stellt den Grundsatauf, daß die Bibel zwar die großen Heilswahrheiten jeden gleich erkennen lasse, daß aber anderes sich erst dem tiefen, eindringenden Studium erschließe.

Die Disciplin ber Religion zerfällt ihm in zwei Seiten: in die praktische Befolgung ihrer Vorschriften und das tiesere Verständniß der Heiligen Schrift. Wer nicht vorher seinen Wandel gereinigt, sein Herz geläutert hat, der sucht verzgebens die wahre Erkenntniß. Durch dialektische Gewandtheit mag ein folcher sich den Schein geben, als habe er wirklich geschöpft von der lautern Quelle der Wahrheit — doch ist das nur Schein, der höchstens Schwache und Uns

wissende bethören kann. Nur in Ausnahmefällen verkündet Gott auch durch wenig fromme Menschen die Wahrheit seisnes Wortes, indem er um des Heils der vielen Hörer willen auch den mit seiner Wahrheit erleuchtet, der dessen eigentlich

Die Auslegung der Schrift aber ist ihm eine zweisache. Sie ist 1) historisch, indem sie die thatsächlichen Verhältenisse, den Gang der Ereignisse begreift. Sie ist 2) metaphorisch oder, wie Cassian fagt, spiritalis und als solche: a) tropologisch, b) allegorisch, c) anagogisch.

nicht werth ift.

Die Allegorie sucht die Vorbilblichkeit der Dinge oder Ereignisse zu deuten. Die Anagoge strebt nach der Erkennt=niß des Uebersinnlichen, Himmlischen. Die Tropologie endslich zieht die Moral aus den Worten der Schrift. Viersach also kann dieselbe Stelle gedeutet werden.

Caffian's Schriften mußten die gallischen Rlöfter zu eifrigem Studium ber Schrift, zu unausgefetter geiftiger Thätigkeit anspornen und feine Erzählungen aus Aegupten boten zugleich Beispiele von Anaben und von Erwachsenen, welche von dem Abte oder von den reifern Mönchen zu folder Thätigkeit angeleitet wurden. Nach einer demüthigen= ben Aufnahme ward ber Novig einem Senior übergeben, welcher je zehn beauffichtigte und ohne beffen Erlaubnig fie nicht bas Geringste thun, ohne beffen Anweisung fie fein Urtheil fällen, feinen Gedanken faffen burften. Diefe Erziehung ift rein ethifch, fie foll ben Eigenwillen ber Mönche brechen; boch war es natürlich, daß sie auch Belehrung von bem Senior fordern, wo ihnen etwas unklar blieb. Da= neben hat der Novize unter den reifern Mönchen fich ein Vorbild zu erwählen, bem er mit aller Anstrengung nach= eifere, unbefümmert um bas Thun ber andern. Bielleicht hängt hiermit zusammen, was De instit. II, 12 erwähnt wird: "Nach ber Meffe, welche vor Sonnenaufgang ge=

halten wird, soll jeder in seine Zelle gehen und im Gebete fortsahren, bis das Erscheinen der Sonne zur Arbeit ruft. Nur diejenigen gehen zusammen in Eine Zelle, welche der Gemeinsamkeit der Arbeit oder des Unterrichts oder der Gleichartigkeit der Tugenden wegen je zwei in Einer Zelle wohnen."

Caffian fpricht oft von ben Gigenschaften, die ein guter Lehrer haben muffe. Er foll nichts lehren, was er nicht felbst praktisch erfüllt, und wenn ein Jungerer ihm vertrauensvoll seine Schwäche bekennt und über die Macht ber finnlichen Triebe klagt, so barf er nicht heftig auffahren, nicht stolz sich über ihn erheben, sondern er muß ihn fanft tröften und belehren, er muß ihm Muth einflößen burch ben Hinweis, daß diese Bersuchungen niemand erspart werben. Die selbständige autodidaktische Entwickelung ift bem Caffian ein Greuel, ein Quell aller möglichen Retereien (Coll. II, 2; X, 5); auf die Unterweifung in der herge= brachten Lehre und Ordnung ber Kirche legt er ein entschei= bendes Gewicht. Neben der privaten Belehrung ber Knaben und Anfänger in ber Zelle bes Lehrers erfuhren bie Mönche Aegyptens eine beständige Leitung und Förderung ihres geistigen Lebens burch ben perfönlichen Berkehr und burch eingehende Unterredungen mit bem Abte und ben gebildetern Rloftergenoffen. Die Collationen bes Caffian find Beifpiele Dieses freiern Unterrichts. Die Jüngern waren gehalten, in allen Dingen folche Belehrung zu fuchen, und ber Abt fammelte wol abends nach dem Effen die Monche um fich und antwortete auf ihre Fragen.

Solche Gebanken waren in Gallien nicht neu, um so anregender mußten sie wirken. Das Kloster Lerins bot im großen und ganzen ein Bild dessen, was Cassian wünschte, wenn er auch z. B. nicht dulden konnte, daß Hilarius hier als Noviz einen andern unterrichtete. "Der heilige Hono-

ratus", fdreibt fein Schüler Eusebius, "zog fich mit wenigen, aber Auserwählten auf die wüste Insel Lerins (an ber Rufte ber Provence) zurud und war hier ber unermüdliche Wächter unferer Seelen, ließ nicht ab, une burch feine Ermahnungen zu unterweisen. Wie gewisse Thiere ihren unförmigen Jungen erft burch Beleden rechte Geftalt und Geficht geben follen, fo hat jener burch bie Guge feiner Stimme bie Beifter geformt und bas fast erloschene Bild Chrifti wieder aufgefrischt. Die einen machte er aus Thieren zu Menschen, Die andern aus Menfchen zu Engeln."

Die Insel Lerins war gleichsam die hohe Schule ber Semipelagianer. Bier lebte Bincentius, ber mit rudfichts= lofer Schärfe die Folgen barlegt, welche aus ber Lehre von ber unwiderruflichen Vorherbestimmung der Menschen zum Simmel ober zur Solle hervorgeben mußten; von hier empfingen gablreiche Städte ihre Bifchofe. Bisweilen ward auch regelmäßiger Unterricht ertheilt, sei es, bag Knaben bem Aloster übergeben wurden, welche die Anfangsgründe noch nicht innehatten, sei es, daß ein Bater sein Rind einem gelehrten Mönche zur Erziehung anvertraute. "Du bift im zehnten Lebensjahre", fchreibt Eucherins an ben Bifchof Salonius, "in die Bufte (Lerins) gegangen und dort unter bem Honoratus unterrichtet und auferzogen. Dort unterwies Dich der gelehrte Hilarius, damals Noviz im Klofter, jest summus episcopus, in allen Fächern geiftlicher Wiffenfchaft, und schlieglich vollenbeten bas Werk Deiner Musbilbung bie beiligen Männer Galvian und Bincentius, Die burch Beredfamkeit und Kenntniffe gleich hoch stehen." Aehn= lich in andern Klöstern. Claudianus Mamertus, ber von feinen Zeitgenoffen und auch von Sidonius bewundert wurde, weil er in geiftlicher wie in weltlicher Wiffenschaft alle über= treffe, ber ben Rhetor Sapaudus bei feinen Bemühungen, bas Studium ber Alten in ber Stadt Bienne neu gu

beleben, unterstützte, Mamertus war von Jugend auf in einem Kloster erzogen. Wahrscheinlich in bem Kloster Grignh (Bienne).

Wenn doch alle Alöster ihren Zöglingen einen ähnlichen Unterricht gewährt hätten — ja, wenn doch! Allein Clausdian dankt weder seine prosane, noch seine theologische Vilsdung dem großartigen Lehrplane einer festorganisirten Alostersschule, sondern zum besten Theil der privaten Anleitung eines gelehrten Mönchs und eigenen Studien. Immerhin aber waren doch Genossen des Sidonius auch in diesen Anfängen der Alosterschule thätig und ließen den Theil des Adels, welcher auf eine grammatische Vildung seiner Söhne Werth legte, den Untergang der Rhetorenschule leichter verschmerzen.

Die Klöfter folgten keiner gemeinfamen Regel, nur daß sie ihre Ordnungen im wesentlichen nach Cassian's Schriften festseten. Gemeinsam war deshalb allen die Bestimmung, daß der Mönch täglich, zur regelmäßigen Stunde, die Heislige Schrift lesen müsse. Burden dem Kloster Kinder überzgeben, welche nicht lesen konnten, so mußten sie also wenigstens in den Anfangsgründen unterrichtet werden.

Alles übrige hing von den Umftanden ab. Ebenfo war es in den Bifchofsschulen.

Im Jahre 529 beschlossen die auf dem dritten Concil zu Baison versammelten Bischöfe unter dem Borsitze des heiligen Cäsarius: "Jeder Presbyter, der einer Parochie vorsteht, soll gemäß der Gewohnheit, welche in Italien mit großem Bortheile in Uebung ist, jüngere, unverheirathete Lectoren zu sich ins Haus nehmen und sie als guter Bater in geistlichen Dingen unterrichten. Er soll sie Psalmen singen lassen, zum eifrigen Lesen der Heiligen Schrift anhalten und sie im Geset des Herrn unterweisen, damit er sich würdige Nachsolger erziehe und Verdienst bei Gott erwerbe. Wenn aber die jungen Leute zu reifern Jahren gekommen sind und heirathen (also nicht in den geistlichen Stand treten) wollen, fo foll ihnen dies freistehen."

Solche Schulen fanden fich in Gallien auch fchon früher, nur nicht in jeder Parochie. Ihre Anfänge fallen zusam= men mit ben Anfängen ber Klosterschule. Die Bemeinschaft ber Mönche, welche fich an ben Ufern der Loire um Martin von Tours sammelten und von ihm zu driftlichem Leben und driftlicher Wiffenschaft geleitet wurden, bilbete ein Rlofter und ift boch mit Recht ein Predigerseminar genannt. So wird ber Presbyter Salvian als Lehrer von Bifchöfen gefeiert; Sibonius bittet ben Bifchof Eucherius, ihm "einen ber Jünglinge zu fenden, welche er mit feiner Gelehrfamkeit gefchmudt habe"; und ähnlich wirkten im 4. und 5. Jahr= hundert andere Beiftliche, indem fie mit ihren Zöglingen meiftens ein flösterliches Leben führten.

Den Unterricht felbst regelte der Concilienbeschluß nicht. Der Bifchof mochte felbst unterrichten ober es feinem Bresbyter überlaffen, eine bestimmte Stunde ansetzen ober gu beliebiger Zeit die Aufgabe überhören, ober endlich fich da= mit begnügen, die Zöglinge als Lectoren beim Gottesbienfte zu benuten — der Trägheit war Thur und Thor geöffnet. Wie Caffian in ben Rlöftern, fo erwartete Cafarins in ben Bischofsschulen alles von der sittlichen Erneuerung durch die flösterliche Bucht und von bem vertrauten Berkehr mit bem Lehrer. In einzelnen Fällen hat biefer allerdings viel erfest. Das Zusammenleben gab bem bedeutenden Lehrer einen unschätzbaren Ginfluß, und fo find aus ber Schule bes heiligen Cafarius zahlreiche und tüchtige Bifchofe bervorgegangen. Golde Manner aber waren felten. Biele Bifchöfe hatten nur weltliche Interessen. Wie konnte Cafarius, wie konnte namentlich Caffian - benn er ift ber Meltere und nicht ohne Ginfluß auf Cafarins - wie konnte namentlich Caffian die Bewahrung ber ihm fo wichtigen theologischen Wissenschaft so ganz dem Zufall preisgeben? Cassian war ein praktischer Mensch und klarer Kopf; aber sein Begriff der christlichen Wissenschaft entwickelte sich am schärssten an ihrem Gegensatz gegen die nur formale Vilbung der Rhetoren. Um die sittliche Vorbereitung recht nachdrücklich hervorzuheben, vergaß er ganz, daß auch der Verstand regelmäßiger Uebung bedarf, wenn der Geist zur Berarbeitung religiöser Fragen vorbereitet werden soll.

Es erging bem Caffian ähnlich wie bem Auguftin. 3m Bollbefitz ber formalen Bilbung mochte biefer gewaltige Beift fich nicht gestehen, daß er sie ben Spielereien ber Rhetoren= schule banke, biefem verhaften Treiben, bas ihn auf taufend Brrwege führte, bas ihn schone Jahre feines Lebens nutlos, wie er glaubte, vergeuden ließ. Auch die chriftliche Schule foll ähnlicher Uebungen bedürfen? Unerträglicher Gedanke. Einzig bem Lehrer find wir zu Dank verpflichtet, ber uns die Elemente lehrte, bamit wir bas Wort Gottes lefen konnten. Jeber weitere Unterricht ift nutilos. Go Augustin, jest mart fein Gebanke praktifch, und es erfüllte fich bas Wort bes Raifers Julian, baf fich nicht über Stlaven= roheit erheben werde, wer ftatt an den Alten nur an der Bibel gebildet sei. Die Bibel war nicht schuld baran, aber bie Art, wie sie gehandhabt ward. Studium ber Beiligen Schrift! Welch tiefen Ernft, welch heiligen Eifer verband Caffian mit diesem Worte — und wohin kam es damit! Das mögen einige Lehrbücher zeigen, die noch ber besten Zeit ber theologischen Studien nabe fteben. Eucherius, ber biefe Weisheit wol aus ben ähnlichen Schriften bes hieronymus gefchöpft hatte, erklärt in einem fcon oben erwähnten Werke bem Salonius die griechischen und hebräischen Worte, welche in ber Bibel vorkommen, und ordnet geographische Notizen, Namen von- Thieren, Müngen und Magen ber Griechen und Juden und ähnliche jufammenhangslofe Broden anti-

quarifcher Renntnig in besondere Rapitel zur leichten Benutzung. Das brauchte man zu ber fogenannten hiftorischen Auslegung ber Bibel. Um ben Schüler an bie allegorifche Auslegung ju gewöhnen, handelte Eucherius in ben für einen gewiffen Beranius bestimmten "geistlichen Formeln" in elf Rapiteln von dem Namen Gottes (Rap. 1) und von ber allegorischen Deutung ber ihm beigelegten Glieder u. f. w. (Rap. 2), ber Thiernamen, ber Glieber bes Rörpers u. f. f. So war es ber Dummheit bequem gemacht, die nun weitere Vorfenntniffe entbehren fonnte.

Für Salonius fchrieb Eucherius jenes erfte Buch, nachbem berfelbe bereits in Lerins unterrichtet war — beibe, Lehrer wie Schüler, übertrafen ben weitaus größten Theil ber Beiftlichen an Kenntniffen, waren noch berührt von dem regern Leben ber auguftinischen Zeit: man barf sicher schließen, baß bie studia monachalia, die heilige Wiffenschaft und wie bie volltonenden Namen alle heißen, fich regelmäßig auf eine Unleitung nach Art biefer Lehrbücher befchränkten. Nur in feltenen Fällen werden bie Schüler in einer weniger mechanischen und gründlicherern Weise in bas Berftandniß ber Beiligen Schrift eingeführt fein.

Das bamale übliche Suftem ber Bibelauslegung, bas une Caffian zeigte, führte auch einen gebildeten Beift gu ben größten Bunderlichkeiten; wurde es aber burch folche praktische Uebungen von Leuten erlernt, beren allgemeine Bildung fich auf die Elemente befchränkte, - fo entwöhnten fie fich jedes geordneten Denkens und erlangten die traurige Fertigkeit, Die Sirngespinfte ihrer träumenden Phantafie mit jeder beliebigen Bibelftelle ju ftuten. Bergebens hegte bie Klofterbibliothet bie reichen Schätze ber firchlichen Literatur, vergebens boten bas Borlefen bei Tifch, Die Predigt, bie ftebende Lekture ber Bibel täglich und ftunblich geiftige Nahrung - unverstanden ober misverstanden schlugen die Worte an taube Ohren. Gierig verschlangen dagegen Geistliche wie Laien eine Masse von Wundergeschichten, in denen sich oft eine entsetzlich rohe Auffassung des Christenthums verräth und die als sliegende Sagen gleichermaßen jedem Heiligen angedichtet wurden.

Das waren die Refultate jenes formlosen Unterrichts — und wenn er nur immer ertheilt wäre! Allein oft stockte er ganz durch die Trägheit der Geistlichen und den plötzlichen Berfall der Rlöster. Die Möncherei geht wider die Natur, und so oft auch gewaltige Naturen ein Kloster nach strenger Regel leiteten und zu hoher Blüte erhoben, ebenso oft sanken sie wieder. Benige Jahre nach dem Tode der heiligen Radegunde empörten sich die Nonnen des von ihr gestisteten Klosters zu Poitiers gegen ihre Aebtissin, prügelten den Bischof, der sie ermahnte, und widersetzten sich einem Besehle des Königs in offenem Aufruhr. Das Kloster wurde ans einem Ashl der Studien der Schauplatz der abscheulichsten Gewaltthaten.

Wahrlich, es ist zu verwundern, daß der christliche Unterricht, der ohne feste Einrichtung dem Pflichteiser der Mönche und Geistlichen überlassen war, sich überhaupt erhielt. Daß es geschah, ist der Entstehung einiger Schulen mit festern Formen zu danken.

In den Lebensbeschreibungen der nach 450 geborenen Seiligen findet sich sehr oft die Angabe, daß sie im neunten, zehnten Jahre in das Kloster gekommen sind, während die frühern meist die weltliche Schule besucht hatten. Seitdem fanden sich deshalb, wenigstens in den größern Klöstern, gleichzeitig oft viele Kinder, und dies führte ganz von selbst dazu, eine seste Ordnung für den Unterricht zu tressen, eine regelmäßige Klosterschule einzurichten. War dies geschehen, erreichte die Schule gar eine gewisse Blüte, so lag schon darin eine Veranlassung, daß manche Aeltern auch diesenigen

ihrer Kinder dort unterrichtet zu sehen wünschten, welche Laien bleiben sollten. Sassian hat die Erziehung solcher Kinder den Mönchen nicht zur Pflicht gemacht, doch es ge-nügte, daß er sich nicht dagegen aussprach.

Für Nonnen hielt Cäsarins von Arles solche Thätigkeit unpassend, und für das von ihm um 515 gestistete Kloster gebot er ausdrücklich, daß sie Kinder mit dem sechsten, siebenten Jahre, d. h. in dem zum Unterricht fähigen Alter, aufnehmen dürsten, aber nur solche, welche im Kloster zu bleiben bestimmt seien. Cäsarius erwartete also doch wol, daß es ohne dies Verbot leicht hätte geschehen können. Den Mönchen hat er die öffentliche Schule nicht untersagt und sieft durch mehrsache Beispiele bezengt. Natürsich sebten die Laien während des Ausenthalts nach der Regel des Klosters. Die regelmäßigen Gottesdienste, das Lesen und Singen der Pfalmen bildeten einen wesentlichen Theil des Unterrichts.

Auch die Bischofsschule war den Laien nicht verschlossen. Sie diente freilich dem bestimmten Zwecke, Geistliche ausszubilden; die Schüler zählten zu den Lectoren, d. h. zu der niedern, nicht durch eine Weihe von den Laien getrennten Geistlichkeit — aber das Concil gestattete, daß sie sich später verheiratheten und so die geistliche Lausbahn verließen. Damit war der Weg gebahnt zur Fortentwickelung dieser Genossenschaften zu öffentlichen Schulen, und es lag ihnen noch näher als den Klöstern, weil sie ausdrücklich zum Zweck des Unterrichts ins Leben gerusen waren. Um 480 besuchte der heilige Melanins zu Kennes eine Schule, die unter der Leitung von Priestern stand und auch die klösterliche Ordnung verlassen zu haben scheint, sodaß sie den hentigen Pfarrschulen zu vergleichen wäre.

Als König Chilperich (gest. 584) das lateinische Ulphabet um vier neue Buchstaben vermehrt wissen wollte 76

( $\omega = \text{lang o}$ ,  $\psi$  für ä, Z für the und  $\Delta$  für wi), erließ er ein Schreiben an alle Städte seines Reichs, daß die Rnaben in den Schulen so unterrichtet und die alten Bücher danach umgeschrieben werden sollten.

Was sind das für Schulen? Fortsetzungen der alten Elementarschulen oder kirchliche Unstalten? Geistliche und Mönche sind sogar die Leiter der später zu erwähnenden Hofschule — werden Laien, welche ihre Kraft dem Unterzichte der Kinder widmen wollten und dabei fast ausschließelich firchliche Stoffe behandeln mußten, werden sie es verzichmäht haben, durch den Sintritt in das Kloster oder den geistlichen Stand an der Macht und der geehrten Stellung der Kirche Antheil zu gewinnen? Im 6. Jahrhundert bilzdete ein Lehrer, der nicht Geistlicher oder Mönch war, sicher eine seltene Ausnahme.

Einzelne Schulen gewannen größern Ruf, fodaß bis= weilen aus weiter Ferne Schüler zu ihnen kamen; und bas find namentlich diejenigen Schulen, welche neben ben litteris sacris und ben bamit verbundenen firchlichen Uebungen eine gewiffe grammatische Bildung gewährten. Gallien lag zwar völlig in dem Banne der afcetischen Stimmung, fodaß niemand die Auffassung Cassian's im Princip zu bestreiten wagte: aber die Geschichte zeigt auch hier, wie so oft, Er= scheinungen, welche im Widerspruch stehen mit der alles beherrschenden Zeitstimmung, Thaten, welche nur möglich werben durch eine Inconfequenz ihrer Urheber. Man nehme Caffian felbst. Er warnt vor ber Beschäftigung mit ben heidnischen Schriftstellern, ber Beift feines Buches fpricht ebenso gegen die rhetorische Behandlung driftlicher Stoffe aber seine Briefe, und zwar die nach der Rückfehr aus Aegypten geschriebenen Briefe, man lese sie, ob nicht jebe Zeile bie Rhetorenschule verrath. Das begegnet bem Caffian, beffen Schriften in aller Banben waren - wird ba nicht ber einfache Mönch noch weniger erröthen über folche Inconfequenz?

Der Umstand, daß Cassian keinen bestimmten Lehrplan für die Klosterschule entwarf, sondern ihr den Charakter des Privatunterrichts beließ, förderte dies.

Nicht immer freilich blieb es ungerügt. Der Bischof Desiberius ersuhr von dem Papst Gregor dem Großen (gest. 604) harten Tadel, weil er einige Schüler Grammatik lehrte: "Das Lob Christi und das Lob Jupiter's können nicht aus demselben Munde ertönen."

In Italien, wo die Rhetorenschulen fortbestanden, erhielt sich bei der aufrichtig kirchlichen Partei auch dieser lebhafte Haß; in Gallien sprach man zwar die alten Berdammungsurtheile nach, aber nicht mit der alten Ueberzeugung und dem klaren Bewustsein.

Um die Mitte des 5. Jahrhunderts trat der heilige Eugendus als siebenjähriger Anabe in bas Rloster Agaunum im Jura, um es nicht wieder zu verlaffen, bis er im fech= zigsten Jahre starb. Ein Jahr hindurch hatte ihn der Bater fcon vorher unterrichten laffen; im Klofter gab ihm balb ber Abt, balb ber Prapositus, b. h. ber vom Abt ernannte zweite Beamte bes Alosters, bestimmte lateinische Aufgaben. Eugendus ließ sich bamit nicht genügen; ununterbrochen widmete er sich ben Büchern und lernte auch griechisch. Bielleicht studirte er felbst die medicinischen Schriften ber Alten, wenigstens unterwies er als Abt die Monche in ber Beilkunde und machte bas Rlofter zu einem Spital. Sein Leben hat uns um 520 ein ungenannter Schüler beschrieben, ber gleichfalls als Knabe in bas Kloster trat und hier also feine Bilbung empfing. Beftig ichilt er in ber Einleitung auf die eitle Belehrfamkeit ber Rhetoren - aber fein Stil zeigt, daß er nach ihrem Muster geschult wurde. Nach bem Tobe bes Eugendus lockerte fich die Bucht des Rlofters

rafch, und fein Biograph fehnt fich nach ber guten alten Zeit, wo keiner ftolz war auf fein größeres Wiffen und alle fich beeiferten, zu lernen von benen, welche tiefer ein= gedrungen waren in bas Berftanbnig ber Schrift.

Radegunde, die thuringische Fürstentochter, welche von ben Franken als Gefangene ans ihrer Seimat entführt und zur Ehe mit bem Könige gezwungen wurde, stiftete nach ihrer Trennung ein Kloster zu Poitiers, auf beffen Leitung ber Dichter Fortunat ben entscheibenoften Einfluß hatte. Die Bibliothek umfaßte eine nicht kleine Zahl von Kirchen= vätern, griechischen und lateinischen. Berftand Rabegunde griechisch ober waren es Uebersetzungen? An Dichtern wird Sedulius genannt, fein heidnischer Boet; besonders fleifig aber wurden natürlich die Werke Fortunat's felbst gelefen, ben man ben Sibonius bes 6. Jahrhunderts nennen könnte. Sier fchrieb die Nonne Baudonivia, welche von Kindheit auf von der heiligen Radegunde erzogen und unterrichtet war, das Leben ihrer Lehrerin - eine Schrift, welche burchaus mit dem Leben des Eugendus zu vergleichen ift. For= tunat war später Bischof zu Poitiers und hat als folder ber Bildung seiner Lectoren ohne Zweifel besondere Sorg= falt zugewandt.

Aber die Schulen, welche fich hier und ba aus bem ursprünglich mehr privaten Unterricht ber Geistlichen und Mönche berausbildeten, waren von zufälligen Umftanden abhängig, fanken nach furzer Blüte, löften fich oft gang auf. Mag fein, bag es zu keiner Zeit in Gallien an einigen beffern Schulen fehlte, auch mochten tuchtige Manner durch ben perfonlichen Berkehr einen fegensreichen Gin= fluß auf ihre Schüler gewinnen - ben Rampf gegen bie vordringende Robeit hatte nur eine an vielen Anftalten un= unterbrochen wirkende Jugenderziehung führen können.

So gibt benn auch Gregor von Tours in ber zweiten

Sälfte bes 6. Jahrhunderts ein trauriges Zeugnig von bem allgemeinen Bilbungszuftande. "Da bie Pflege ber schönen Wiffenschaften", fagt er in ber Borrebe seiner "Geschichte ber Franken", "in ben Städten Balliens vernachläffigt, ja ganglich in Verfall gerathen ift, hat fich kein Gelehrter gefunden, fo ber Rede mächtig genug wäre, um in Brofa ober Berfen zu schilbern, was sich unter uns zugetragen hat." Gregor felbst war verhältnigmäßig forgfältig erzogen von seinem Dheim Gallus, bem Bischof von Tours, und nach beffen Tobe von bem Priester Avitus. Der Schwerpunkt auch biefes Privatunterrichts lag in dem Lefen der Bibel und ber Uebung, fie auszulegen; boch hat Gregor baneben bie Alten gelesen, selbst etwas Mathematik und Astronomie getrieben, wie fein Buch "De cursibus stellarum" zeigt. Aber es fehlt ihm jede regelmäßige Renntnig, wie er felbft gesteht. Nicht einmal die Mir und Mich weiß er richtig zu setzen. Bald beklagt er biefen Mangel, bald erhebt er fich zu einem gewiffen Stolze über bie Inhaltlofigkeit ber rhetorischen Literatur und tröstet sich mit bem Gedanken, bağ nur wenige einen gelehrten und ausgebildeten Schrift= steller verständen, viele aber bie Rede bes schlichten Man= nes. Ihn qualte bie Furcht, ein gelehrter Nachfolger auf bem Bischofsstuhle zu Tours möchte versuchen, seine Bücher zu verbeffern und zu verstümmeln, indem er einiges aus= hebe, anderes weglaffe. Darum schloß er seine frankische Geschichte mit folgender Warnung:

"Sollte bich, o Bischof bes Herrn, wer bu auch fein magft, unfer Martianus in ben sieben freien Runften unterrichtet haben, bich in ber Grammatik lefen gelehrt haben, in der Dialektik streitige Gate entscheiben, in der Rhetorik die verschiedenen Arten des Bersbaues erkennen, in der Geometrie Flächen- und Längenmaße berechnen, in ber Aftrologie ben Lauf der Gestirne beobachten, in der Arithmetik Bahl= theile verbinden, in der Harmonie verschiedene Klänge mit dem lieblichen Tonfalle der Gedichte in Uebereinstimmung bringen, und solltest du in diesem allen so bewandert sein, daß du viel an unserm Stil auszusetzen fändest, dennoch bitte ich dich, daß du nichts von dem hinwegnimmst, was ich geschrieben habe. Wenn du an diesen Dingen dein Gefallen hast, ich habe nichts dawider, daß du sie in Berssen behandelst — aber laß unser Werk unberührt."

Also Martianus Capella ist die Summe ber Gelehrsamsteit, die Gregor zugleich bewundert und verachtet. Die beiden ersten Bücher seines "Satiricon" behandeln in allegorischer Beise die Bermählung der Philologie mit dem Gotte Mercur, die sieben letzten umfassen die Lehre von den sieben freien Künsten, wie Gregor sie aufzählt.

Aus dieser Quelle schöpfte damals, wer immer gelehrte Bildung suchte. Gregor selbst wird nach dem Martian unterrichtet sein; seine Unsicherheit in den einfachsten Dingen, während er auch von Philosophie und Rhetorik einige unsbestimmte Vorstellungen gewonnen hat, passen sehr gut zu diesem Lehrbuche.

Freunde folder Studien fanden sich einzeln damals auch noch unter den Laien, weil einige Familien die Tradition literarischer Beschäftigung festhielten. Sei es, daß der Bater den Sohn unterwies, oder ein Geistlicher, oder ein vereinzelter Grammatiker, wie ein solcher zuletzt in Clermont um 530 erwähnt wird.

Der fränkische Hof ging hierin voran. König Chilperich (gest. 584) schrieb eine Abhandlung über die Dreieinigkeit, einige Bilcher in Versen nach dem Vorbilde des Sedulius und anderes. Seine Aenderungen am lateinischen Alphabet haben sich nicht erhalten, sie charakterisiren nur die unfruchtbare Spielerei dieser Gelehrsamkeit. Doch es wäre ungerecht, dem Manne daraus einen Vorwurf zu machen. Es war eben bas einzige, bas man noch besaß, und man bewahrte barin wenigstens bas Zeichen bes verlorenen Schates.

3m 5. Jahrhundert hatten sich Theodorich II., König ber Westgothen, und Gundobad, König ber Burgunden, an bem damals noch regern geistigen Leben mit anerkanntem Berftändniß betheiligt; es ift bezeichnend, daß jett auch ber lette Reft römischer Bilbung eine Zuflucht fand bei einem beutschen Könige. Die Germanen waren ebenso wenig wie die Kirche ihrer Natur nach Feinde der Cultur, nur die besondern Berhältniffe zwangen sie bazu, ben Untergang der Rhetorenschulen zu beschleunigen und damit der nur durch fünstliche Mittel getragenen römischen Bildung ihre wefent= lichste Stütze zu rauben: beshalb konnten auch bie Refte jener Bilbung gerade bei ben Germanen und bei ber Rirche eine Zuflucht finden.

Um frankischen Sofe bestand eine Sofschule, und zwar meist unter Leitung von Beistlichen. Gregor von Tours und der Dichter Benantius Fortunatus nennen mehrere vor= nehme Manner, welche fich burch Gelehrsamkeit im Sinne bes Martianus auszeichneten und zum Theil in der Hofschule gebildet waren. Auch ohne biefe Ramen könnte man schon aus ber glänzenden Aufnahme, welche Benantius For= tunatus in Gallien fant, foliegen, bag bie Erinnerung an die Zeit der rhetorischen Blüte hier noch nicht erloschen war. Fortunat war in Italien gebildet, wo die Rhetorenschulen fortbestanden; in Gallien (um 580) genoß er die Freund= schaft der angesehensten Männer, vor allem des Gregor pon Tours.

Seine Werke zeigen felbst gegen Sidonius Apollinaris einen Rudfdritt, namentlich ber Schwulft feiner Profa ift kaum erträglich, aber in Gallien ward er als ein alle über= ragendes Mufter gefeiert. Durch ihn gab Stalien ben nur

eben fortlebenden gallischen Studien noch einmal eine Anregung.

Doch konnte bas wenig nüten, ein Blid auf bie Lage ber Dinge zeigt, bag man ganz etwas Anberes bedurfte.

Man hatte es verfäumt, etwa mit Sulfe ber mannich= faltigen firchlichen Literatur, ihrer hiftorischen und profaischen Schriften, eine regelmäßige Uebung ber jugendlichen Beifter, eine methodische Borbereitung zur Beschäftigung mit ben schwerern theologischen Fragen anzuordnen und ein bestimm= tes Mag von positiven Kenntniffen zu fordern. Go fehlte ber nothwendige Ballast, ohne welchen ber Geist haltlos hin= und herschwankt in einem Meere unbestimmter Borftel= lungen. Als Erfat hatte bie alte Rhetorenbilbung bienen Da aber ber ascetische Geist, ber bie Rirche beherrschte, in folder Beschäftigung eine Gefahr für die religiöse Entwickelung fah, so war, wenn einige Mönche und Geiftliche sie tropbem aufnahmen, dies eine Anomalie, die zwar häufig begegnete, aber doch eine zu schwan= fende Grundlage gewährte, als daß folche Studien eine gewiffe Sohe hatten erreichen können. Sie waren bebingt burch die Liebhaberei, benn mehr ift es vielfach nicht, bes jeweiligen Abts ober Bischofs, fie fanden bald hier, bald ba eine Zuflucht, aber eben nur eine Zuflucht. Gie hatten weder eine felbständige Bedeutung noch ein anerkanntes Berhältniß zu ber allein geschätzten Theologie; wie mochten fie ihren zweifelnden Verehrern freiern Blick und allseitigere Ausbildung gewähren, wie follten fie die "beilige Wiffen= schaft" aus der mechanischen Tradition der Kirchenlehre zu eindringenderm Studium erheben? Dies war erft möglich, wenn man den unbedingten Begenfat der weltlichen Wiffen= schaft und der Kirche auch im Brincip aufhob, und es ist das bleibende Berdienst des Cassiodor, dies gethan zu haben. Caffiodor, ber Minister des Oftgothenkönigs Theodorich bes

Großen, zog sich nach dem Tode seines Königs (526) und manchen trüben Erfahrungen in das von ihm erbaute Kloster Bivarium bei Squillaci in Bruttien zurück (538), für welsches er unter Benutzung der profanen Bildung einen methosbischen Lehrplan entwarf.

"Für weltliche Studien", schreibt er in der Borrede seiner "Anleitung zu geistlicher Wissenschaft" (institutiones), "gibt es zahlreiche Lehrer; aber mit Schmerz erfüllt es mich, daß es der Heiligen Schrift an öffentlichen Lehrern sehlt. Deshalb habe ich gemeinsam mit dem heiligen Bater Agapitus versucht, nach dem Borbilde der Schulen in Alexandria und Risibis in Sprien zu Rom Lehrer der Theologie anzustellen, welche den Weg des Heils verkündeten und mit keuscher Beredsamkeit die Zunge der Gläubigen schmickten. Da dies aber bei den beständigen Kriegsunruhen nicht möglich war, so habe ich es unternommen, euch statt der Lehrer Lehrbücher zu schaffen, in denen das Nothwenzbigste aus der heiligen und der weltlichen Wissenschaft zusammengestellt wäre. Ich empfehle nicht eigene Gelehrsamzkeit, sondern die Weisheit der Alten.

"Die Schüler (tyrones Christi) lernen zunächst Pfalmen singen und die Schrift lesen. Möglichst viel sollen sie außwendig lernen, aber auß guten Handschriften. Den Pfalter, die Propheten und Episteln habe ich selbst nach alten Codices verglichen und nach dem Beispiele des Hieronhmuß mit Interpunktion versehen zu Nutz derzenigen, welche in der weltlichen Schule (apud magistros secularium litterarum) nicht gelernt haben, die Zeichen zu setzen. Die übrigen Bücher habe ich den Schreibern überlassen, welche zwar gegen die Feinheiten der Orthographie vielleicht hier und da verstoßen, aber die Berbesserung der eingeschlichenen Fehler mit Sorgsalt vollenden werden.

"Ift nun ein Schatz biblifcher Kenntnig gewonnen, fo

lernt ber reifere Schüler (miles Christi), bei welchen lateinischen Autoren er die Erklärung der einzelnen Bücher der Schrift sindet. Wer des Griechischen mächtig ist, mag bei den Griechen Aufklärung suchen, wenn die Lateiner nicht genügen." Zu diesem Studium will das erste Buch der Institutionen anleiten. Das zweite handelt: "De disciplinis liberalium artium", "Bon der weltlichen Wissenschaft". Sie dient nur als Hülfsmittel der Theologie. Geographie empsiehlt Cassiodor den Mönchen wegen der Orte, die in der Heiligen Schrift erwähnt werden; die Regeln der Orthographie sind auseinandergesetzt, damit die Mönche etwaige Schreibsehler in der Bibel erkennen und verbessern mögen.

Gewiß, es ist das ein beschränkter Standpunkt, gewiß konnten die weltlichen Studien erst dann auch die Entwickelung der Theologie recht fördern, nachdem sie durch die Humanisten zu selbständiger Bedeutung gekommen waren — infolge davon denkt Cassiodor auch auf theologischem Gebiete nicht an eine Fortbildung, sondern nur an das Bewahren der von den frühern, kräftigern Generationen gewonnenen Schätze — aber in einer Zeit, da Gregor der Große der eigenen Gelehrsamkeit spottet, und absichtlich grammaksche Fehler macht, weil es unwürdig sei, die Worte der göttslichen Offendarung unter die Regeln des Donat zu beugen: in solcher Zeit war das Unternehmen Cassiodor's ein besdeutender Fortschritt.

In dem Streben nach kritischer Reinheit der Texte, in dem hinweis auf seine Thätigkeit und auf die möglichen Fehler der Schreiber, bot er zudem segensreiche Winke für eine mehr wissenschaftliche Thätigkeit, für selbständiges Prüssen und Entscheiden.

Caffiodor schrieb biese Institutionen für sein Kloster — aber bald fanden sie bei dem 529 gestifteten Benedictinersorben Eingang, dessen Regel ursprünglich von einer wissens

schaftlichen Thätigkeit ber Mönche ganz schweigt und nur gestattet, auch Kinder aufzunehmen, wie dies die alten Alöster immer gethan.

Die Regel des heiligen Benedict gewann auch in Gallien rasch große Verbreitung und gleichzeitig kamen Mönche von den britischen Inseln dahin, die in ähnlicher Weise wie einst das Aloster Agaunum das Interesse für die grammatischen Studien bewahrten. Das Aloster, welches Columban um 590 zu Luxenil (Burgund) stiftete, war im Beginn des 7. Jahrhunderts hochberühmt wegen seiner Schuse.

Diese Bestrebungen sielen dann zusammen mit denjenigen der Benedictiner, deren Regel das Mönchsthum bis zum 13. Jahrhundert hin beherrscht: es entstand die Klosterschule des Mittelalters, welche zugleich die alten Bischofsschulen ersetzte.

3war ift fie nicht im Stande gewefen, eine gewiffe all= gemeine Bildung in weite Kreise zu tragen — Die Abneigung ber Laien gegen jede Beschäftigung mit Büchern hinderte bies - aber fie bilbete ben geiftlichen Stand zu einem Büter ber Cultur. Inmitten bes ewigen Waffenlarms, ber Europa erfüllte und die Mönche felbst bisweilen zwang, bas Schwert zu nehmen und ihre Zelle zu vertheibigen, erhob fie die Klöfter zu Zufluchsorten friedlicher Thätigkeit. Die forgfältige Bestellung bes Gartens, ber fühne Bau von Rirchen und Balaften, von Bruden und Mauern, bas Malen und Holzschneiben, bas Bilben in Erz und Stein alle die feinern Runfte, welche lange Zeit ausschließlich von Monchen gepflegt wurden, find zwar nicht unmittelbar in ber Alofterschule gelehrt, aber unter roben Mönchen hätten fie nicht folche Blüte erreicht. Außerbem aber banken wir diefer Schule alles, was von Runde des claffifchen und bes deutschen Alterthums sich bis in die Zeit der erneuerten weltlichen Bildung erhalten hat, und endlich fehlte es bem

Mittelalter ebenso wenig wie den spätern Tagen an kühnen Denkern, an großartig begabten Beistern, welche bier zu wiffenschaftlichem Studium angeleitet und befähigt wurden. Der auf Unkenntniß gegründete Hochmuth moderner Bilbung glaubt freilich mit bem einen Worte "Scholaftit" über bie Arbeit dieser Mönche hinweggehen zu können als über eine Summe nutlofer Versuche, die widerstrebenden Thatsachen und Bedanken einzuordnen in das herkommliche Suftem firchlicher Dogmatif; allein schon die eine Beobachtung, baf in den wichtigsten Fragen schon damals dieselben Gegenfätze aufeinanderplatten, welche heute bie Beifter trennen, schon biefe Beobachtung zeigt, daß die kirchlichen Feffeln bas geiftige Leben nicht erstarren ließen. Je härter ber Druck, je größer ber, welcher ihm nicht unterliegt — daß die bedeutenden Männer bes Mittelalters nicht unterlagen, banken sie ber Rlofterschule, banken sie Cassiodor und ben Benedictinern.

## Unmerkungen.

Biele ber heutigen frangofischen Arbeiten über bas 5. Jahrhundert, wie die Schriften von Amebee Thierry und Chair (Sidoine Apollinaire), zeigen einen bebeutenben Rudichritt gegen bie ältern Berke, wie Ampère (Histoire littéraire etc.) und Guizot (Histoire de la civilisation). Wenn fie aber behaupten, baß an ber Barbarei, welche Gallien im 6. und 7. Sahrhundert beberricht, die Germanen ichuld feien, fo folgen fie hierbei zwar vorzugeweife ihren nationalen Antipathien, boch murben fie babei wol taum fo zuversichtlich verfahren, wenn ihnen nicht die gelehrten Mauriner in den Ginleitungen der Histoire littéraire de la France par des religieux Bénédictins de la congrégation de S. Maur (Paris 1828) vorangegangen maren. Die Gelehrsamkeit biefer Monche ift allerbings erstaunlich, ihre Kritit aber vielfach befto mangelhafter, ihren Urtheilen fehlt jebe Beherrichung bes Stoffes, fie werben von gang vereinzelten Thatfachen bestimmt, benen andere entgegensteben, die auf andern Geis ten des vielbandigen Werkes auch richtig verzeichnet find, beren Wiberfpruch aber nicht einmal bemerkt wird. Ausgehend bon ber übrigens gang unrichtigen, burch Gregor von Tours, ber einen Brief bes Sidonius Apollinaris misverftanden hat, in bie Befcichte getragenen Ratholitenverfolgung unter bem Weftgothenkonig Eurich, heißt es Bb. 2, S. 25: "Enfin il semble que l'on n'avait point d'autre but que de détruire la religion Catholique et

en la détruisant, d'anéantir les Sciences ecclésiastiques et profanes. Car encore alors et cela dura jusqu'à l'établissement des Monastères des Colléges et des Universités on n'enseignoit les Sciences ecclésiastiques que dans les Seminaires sous les yeux des evêques qui le plus souvent prenoient euxmêmes ce soin. Pour les sciences humaines on les étudioit dans des écoles publiques mais quelle apparence y avait-il d'en ouvrir sous une domination qui ne les pouvoit goûter. Elle ne permettoit pas même cette domination que l'on sortit des Gaules pour aller ailleurs fréquenter les écoles célèbres." Mis Beifpiel führen fie an ben Burgundio, einen vornehmen jungen Freund des Sidonius Apollinaris: "Les conditions de la paix avec ces barbares l'empêchoient d'aller étudier à Rome comme il le souhaitait." Sie verweisen dafür auf lib. IX, ep. 14 bes Sidonius an Burgundio, ber fich eben bon ber Rrantheit erholt und den Sidonius um Aufflärung über bie versus recurrentes gebeten hat, d. h. über die Berfe, welche auch rlidwarts gelesen werden fonnen. In biefem Briefe ruhmt Gibonius ben Gifer bes Jünglings und nennt ibn : "Dignus omnino, quem plausibilibus Roma foveret ulnis, quoque recitante crepitantis Athenaei subsellia cuneata quaterentur. Quod proculdubio consequebare, si pacis locique conditio permitteret, ut illic senatoriae juventutis contubernio mixtus erudirere"; b. h.: "Ohne Zweifel würdeft bu in ben Rhetorenschulen von Athen und Rom lauten Beifall ernten, wenn die Lage des Friedens und bes Landes, b. h. wenn die bem Lande brobende Rriegsgefahr benn ber Zufatz loci gestattet nicht bei conditio an einen Baragraphen des Friedensvertrags zu benten - wenn also die dem Lande drohende Kriegsgefahr erlaubte, daß du dort erzogen würbeft." Bo fteht hier etwas von einem Berbot der beutschen Fürften? Selbst die gelehrten Berfaffer der Histoire litteraire haben also fein Beifpiel eines folchen Berbots finden fonnen - es mare auch unbegreiflich, da die Sofe der Weftgothen, Burgunden und Franken gerade die Stuten ber untergebenden Gelehrfamteit gebilbet haben. Auch verschweigt die Histoire litteraire dies durchaus nicht, fie erwähnt am bezüglichen Orte alle einschlagenden Thatsachen und S. 39 gahlt fie mehrere Rhetorenschulen auf, die in ben Reichen ber Weftgothen und Burgunden fortbestanden - aber bei ihrem

Urtheil ignorirt fie ihre eigenen Angaben. Aehnlich ist folgendes. Mit allgemeinen Rebensarten über die Unannehmlichfeiten, welche berjenige und namentlich ber Beiftliche zu erwarten hat, ber bie Befdichte feiner Zeit ichreibt, lehnt Sidonius es ab, Die Befdichte Ronig Eurich's zu ichreiben, wozu ihn Leo, ber Minifter Eurich's und jugleich einer ber gefeiertsten Genoffen ber literarischen Beftrebungen bes Sidonius, aufgefordert hatte. Rach diefen Entichuldigungsgrunden entwirft die Histoire litteraire ein Bild von ben Unannehmlichfeiten, welche die Monche erduldet hatten, wenn fie etwas ichrieben, namentlich etwas Gefchichtliches, mahrend fich bei unbefangener Brufung zeigt, daß Sidonius aus perfonlichen Rudfichten jenen Untrag gurudwies und namentlich, weil ihm feine Feber ju hiftorifchen Darftellungen ungeschickt bauchte. Die Histoire littéraire weiß fehr wohl, daß Sidonius eine Geschichte bes hunnenfriegs angefangen und nur aus biefem lettern Grunde nicht vollendet hat. Wenn die religieux Benedictins auch nicht wie Amédée Thierry in feiner Histoire d'Attila die Tolerang ber Sunnen ruhmen im Gegensatz gegen ben "Fanatismus bes Dobinismus", gegen bie Berfiorungswuth ber Germanen, fo fonnen fie boch den Sieg ber Barbarei im 5. und 6. Jahrhundert nicht begreifen und beschulbigen beshalb bie Bermanen. Und bie Sache ift fo einfach. Die Literatur ift das Product der gebildeten Gefellfcaft, die romifde Gefellichaft war icon in ber Auflöfung begriffen, ale bie Barbaren in Gallien einbrachen. Diefes Ereignif beschlennigte jene Bersetzung und damit ben Untergang ber Literatur, Die längst ichon nur ein fünftliches Leben friftete. Da bie Rirche gleichzeitig ber Welt neue Quellen geistigen Lebens erfchloft, fo hatte bie absterbende Literatur auch die lette Berechtigung ihrer Existeng verloren, welche bisher barin lag, bag fie bie einzige Cultur reprafentirte, die es überhaupt gab.

1) "Bier Reiche werden einander folgen", lautet bie Prophe= zeiung, "in ber Berrichaft über die Erde, und bas vierte wird angeschaut ale ein eherner Rolog mit thonernen Guffen. Es wird nicht befiegt, mit ihm jugleich geht die Belt unter." Für bies Reich hielt man allgemein bas romifche, und Sulpicius Geverus (um 406) beutet bas Bilb in seiner bewunderungswürdigen Rirchengeschichte: "Wie ber eherne Rolog auf thonernen Fugen ruht und Erz und Thon fich niemals vereinigen zu einem einheitlichen Ganzen, so ist Rom jetzt erfüllt von Römern und Barbaren, die sich ewig fremd bleiben mussen. Bald wird das Reich daher zussammenbrechen und dann ist die Stunde des Gerichts erschienen." Diese Auffassung hinderte auch, daß sonst scharflichtige Männer in den Germanen nicht die Gründer einer neuen Staatenreihe erstannten, sondern nur die Zerstörer Roms.

2) D. Jahn, Ueber die Subscriptionen in den handschriften römischer Classifer. Berichte der Gesellschaft der Wiffenschaften

(Leipzig 1851), S. 313 fg.

3) Auson. Edyll. III. Billula, übersetzt bei Ad. Bacmeister,

Allemannische Wanderungen (1867), I, 83 A.

4) Böcking, Moselgedichte des D. M. Ausonius (Bonn 1845), S. 68, nennt das Gebet des Ausonins in der Ephemeris — einem Cyklus von Gedichten über sein tägliches Leben — "schön", es sind aber kirchliche Worte ohne wirklich religiöse Stimmung, nimmer hätte er sonst auch das folgende Gedicht jenes Cyklus beginnen können: "Satis precum deo datum" (Jetzt ift genug gebetet).

5) Themistius orat., I, p. 5 (edit. υση 1613): ,, Εφεῖται τῷ βουλομένω προσιέναι τοῖς άθρόσις ὑμῖν καὶ διαλέγεσθαι μετὰ πολ-

λης έξουσίας".

6) L. 5 Cod. Theod. XIII, 3 (de Medicis et Professoribus).

7) L. 6 Cod. Theod. XIII, 3 dat. III Id. Janu. 364.

8) L. 11 ib. Impp. Valens, Gratianus et Valentinianus Antonio Pf. P. Galliarum: "Per omnem dioecesim commissam Magnificentiae tuae, frequentissimis in civitatibus quae pollent et eminent claritudine praeceptorum optimi quique erudiendae praesideant juventuti, rhetores loquimur et grammaticos atticae romanaeque doctrinae. Quorum oratoribus viginti quatuor annonarum e fisco emolumenta donentur Grammaticis latino vel Graeco duodecim annonarum deductior paullo numerus ex more praestetur. Ut singulis urbibus, quae Metropoleis nuncupantur nobilium professorum electio celebretur, nec vero judicemus liberum ut sit cuique civitati suos doctores et magistros placito sibi juvare compendio. Triverorum vel clarissimae civitati uberius aliquid putayimus deferendum, rhetori ut triginta: item grammatico latino viginti, graeco etiam, si quis dignus reperiri potuerit, duodecim praebeantur annonae X Kal. Jun. 376." Die Faffung bes Gesetzes ift nicht glücklich, boch erhellt aus bem Satze: "Ut in singulis urbibus — compendio", daß unter bem Fiscus die stäbtischen Kassen zu verstehen sind. "Annona" ist ein Sinsplum von Naturalien (Getreibe, Del), das wiederholt als Gehalt begegnet; man vergleiche die Holzs und Getreidebeztige unserer Prediger.

- 9) Opera ed. 1781, p. 361, Ausonius Syagrio.

  Nos ad Grammaticen studium convertimus et mox
  Rhetorices etiam quod satis attigimus.

  Nec fora non celebrata mihi: sed cura docendi
  Cultior: et nomen Grammatici merui,
  Non tam grande quidem, quod gloria nostra subiret
  Aemilium aut Scaurum Berytiumque Probum
  Sed quo nostrates, Aquitanica nomina, multos
  Collatus non et subditus adspicerem
  Exactisque dehinc per trina decennia fastis
  Asserui doctor municipalem operam:
- 10) Ein Bild des Unterrichts gibt Ausonius Edyll. IV, das seinem Enkel gewidmet ist:

Ut patris utque mei non immemor, ardua semper Praemia Musarum cupias: facundus et olim Hac gradiare via, qua nos praecessimus: et cui Proconsul genitor, Praefectus avunculus instant. Perlege quodcunque est memorabile. Priva monebo. Conditor Iliados et amabilis orsa Menandri Evolvenda tibi. Tu flexu et acumine vocis Innumeros numeros doctis accentibus effer: Affectusque impone legens. Distinctio sensum Auget et ignavis dant intervalla vigorem. Ecquando ista meae contingent dona senectae? Quando oblita mihi tot carmina totque per aevum Connexa historiae soccos aulaeaque Regum Et melicos lyricosque modos praefando novabis Obductosque seni facies puerascere sensus.

(Horaz wird dann genannt, Bergil, Terenz, die Historiker.) Daneben betrachte man das Gesetz über den Besuch der Universität Nom, gegeben im Jahre 370. L. 1 Cod. Theod. XIV, 9.

Alle, die nach Rom tommen, um bort zu ftubiren, muffen

1) bem Cenfor einen bon bem Gouverneur ihrer Proving ausgeftellten Reisepag vorzeigen, in welchem ihr Beimatsort, ihr Alter und ihr Charafter (merita) angegeben find; 2) muffen fie erklären, was fie studiren wollen; 3) wo fie wohnen, bamit die Beamten fie überwachen können, ob fie auch das angegebene Studium betreiben; 4) haben die Beamten barauf zu achten, baf fich bie Studenten bei den Zusammenfünften (in conventibus) paffend benehmen, daß fie alles Gemeine vermeiden und namentlich Berbindungen, an benen theilzunehmen fast ichon ein Berbrechen ift \*), daß fie nicht zu oft ins Theater geben und fich nicht oft unmäßigen Belagen hingeben. Ber fich nicht ber Burbe ber Studien gemäß beträgt, ber foll mit Ruthen geschlagen, auf ein Schiff gefetzt und aus der Stadt in feine Beimat verwiesen werden. Wer fleißig ftudirt, barf bis zu feinem amangigsten Jahre in Rom bleiben, geben fie bann nicht freiwillig, fo muß ber Brafect fie auch gegen ihren Willen fortschaffen. Damit bies alles nun ordentlich erfüllt werde, fo moge Euer Ercelleng (ber Prafect) bas Burean bes Cenfor benachrichtigen, daß es alle Monat ein Berzeichniß ber fremben Studenten auffete, wer fie find und woher fie tommen, und welche, ba ihre Zeit verfloffen ift, jurudgeschickt werben muffen, fei es nach Afrika oder in die andern Provinzen. \*\*) Gin gleiches Berzeichniß foll alljährlich an unfere Beamten eingefandt werden, bamit wir unterrichtet find über die Berbienfte und Studien aller. und beurtheilen können, ob und wann wir fie gebrauchen können (utrum quandoque nobis sint necessarii).

11) Der Prosentias ober Subboctor bei Ausonius Prosess. Burdeg. c. 22 und Probus der Mitschüler des Sibonius, IV, 1 epp.

12) Schloffer und Bercht, Archiv für Geschichte, I, 242.

13) Bergleiche die treffliche Darstellung bei Ampère: Histoire littéraire de la France, I, 234 fg. Sehr ansprechende Nebersfetungen einiger Gebichte bes Ausonius finden sich in Ab. Bacsmeister. Allemannische Wanderungen.

<sup>\*)</sup> Item immineant Censuales, ut singulieorum tales se in conventibus praebeant quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes quas proxime putamus esse criminibus fließen.

<sup>\*\*)</sup> Es geschah, um die Zahl der Besteuerten nicht zu bermindern, deshalb macht das Geset folgende Ausnahme: "His duntaxat exceptis qui corporatorum sunt oneribus adjuncti."

14) Sid. ep. VII, 12. S. Ferreolo: "Unfere Freunbichaft und Dein hoher Rang forberten ben an Dich gerichteten Brief an bie erfte Stelle au feten, aber ich habe ihn ben Namen ber Bifchofe angereiht, ich hielt es für paffender, Dich unter ben perfectos Christi zu nennen, fatt unter ben praefectos Valentiniani. Auch beim Gastmable ift ja ber, welcher am erften Tifche ber lette ift, bem vorgesett, ber am zweiten Tifche ber erfte ift." Dag bie Briefter fich auch über ben Raifer erheben, zeigt Sulp. Severus vita S. Martini Dei, lib. IV. Bgl. meinen Auffat: Der beilige Martin von Tours (Gelzer's Protestantische Monatsblätter, August 1868, S. 107 fg.).

15) Daher Salvian flagt: "De gubernat." (Biblioth. Maxima VIII, S. 353) , quod siquis ex nobilibus ad deum converti

coeperit, statim honorem nobilitatis amittit."

16) Die uns erhaltene Bredigt des Sidonius hat gang biefen

Charafter, ep. VII, 9.

17) 3m übrigen verweise ich auf meine Differtation: Die Werke bes C. Sollius Apollinaris Sidonius als eine Quelle für die Gefchichte feiner Zeit (Göttingen 1864), und: C. Sollius Apollingris Sidonius (Leben, Charafterbild u. f. w.) im Neuen Schweizer Mufeum, 1865, G. 1 fg.

18) Sid. epp. VIII, 2: "Nos vero caeteros supra" (nod) ganz befonders) "doctrinae tuae beneficia constringunt, quibus aliquid scribere assuetis, quodque venturi legere possint elaborantibus, saltem de tua schola seu magisterio competens lectorum turba proveniet."

19) Die Zeitgenoffen Gennadius und hieronymus heben in ihren Katalogen ben Gegensatz bes simplex stilus und bes mos dialecticus bei ben einzelnen Schriftstellern icharf hervor.

20) "Scriptori illi ad subtrahendum e titulo nomen suum atque celandum sufficere haec tantum causa potuit, ut, quod in honorem Dei fecerat, divinae tantum conscientiae reservaret et res commendabilior Deo fieret, quae famam publicam devitasset. Sed tamen, quod confitendum est" (biefe unb die gahlreichen ähnlichen Wendungen fann er nur als Autor gebrauchen), "praecipuum illud fuit, quia scriptor ille, ut legimus" (er nimmt die Täuschung wieder auf) "humilis est in oculis suis ac vilis sibi, exiguum se penitus atque ultimum putans."

Was er über die Wahl des Apostelnamen Timotheus sagt, fordert zu interessanten Bergleichen auf mit den dem Matthäus u. f. w. zugeschriebenen biblischen Büchern.

21) Caesarii homiliae, 20, Maxima Bibliotheca veterum Patrum etc. (Lyon 1677), Bb. 8. In diesem Sammelwerke finden sich auch die meisten andern der angestührten Autoren.

An darstellenden Werken vergleiche man: H. Richter, Das Weströmische Reich; Libanius von Sievers; Binding, Das Burgundischromanische Königreich; Loebell, Gregor von Tours und seine Zeit; Bremer, Die Rechtslehrer und Rechtsschulen im römischen Kaiserreich.

## Die Reformen der Kaiferin Maria Theresia.

Von

Theodor von Rern.



Es hat eine Zeit gegeben, in welcher die Reformen der letten Habsburgerin über der geräuschvollern Thätigkeit ihres Sohnes vergeffen schienen. Die Neugestaltung Defter= reichs, feine Umbildung in einen modernen Staat führte man auf die Regierung des Raifers Joseph zurud. Und später wieder, da nicht blos die überstürzende Sast und ber einseitig rechthaberische Sinn bes menschenfreundlichen Lothringers getadelt, sondern die Grundrichtung ber von ihm bewirkten Umgestaltungen verworfen wurde, hat man ben Josephinischen Zeiten die Regierung Maria Theresia's ent= gegengesett. Danach erschien bas Sustem ber Mutter frei von den Fehlern, durch welche die wohlwollenden Bestrebun= gen bes Sohnes vereitelt oder ins Gegentheil verkehrt wur= ben. Unvermittelt stand neben dem Lichte ber Schatten. Wieder andere haben in ber Reformthätigkeit Joseph's nur eine einfache Fortsetzung bessen gesehen, was unter Maria Theresia begonnen worden: ein wesentlicher Unterschied zwischen beiber Absichten bestand kaum, höchstens in ben Mitteln haben sie nicht die gleiche Wahl getroffen. Die weibliche Zaghaftigkeit ber Raiferin, die fieberische Ungebuld ihres Nachfolgers erklärte hinreichend die blos äußerlichen Berschiedenheiten ihrer Politik und das anders gestaltete Er= gebniß. Wie wir meinen, barf keine biefer Ansichten ben Unfpruch auf unbedingte Bültigkeit erheben. Die Richtung,

welche Joseph einschlug, war auch in Dingen, für welche man den Raifer gewöhnlich allein verantwortlich zu machen pflegt, demfelben ichon vorgezeichnet. Andererseits ift beffen Berfahren in wichtigen Angelegenheiten von demjenigen fei= ner Vorgängerin wesentlich abgewichen und vor allem in ber einen Frage, welche für die Gesammtansicht ber öfter= reichischen Politik entscheidend ift, haben Mutter und Sohn eine gang verschiedene Lösung gesucht. Mit Recht hat man in Joseph von jeher ben Berkundiger bes öfterreichischen Einheitsstaats gesehen. Daß Maria Theresia die dualistische Berfassung in Desterreich begründet hat, ift weniger bestimmt hervorgehoben worden. Ich sehe nicht, daß die Kaiserin im ganzen Berlaufe ihrer langen Regierung biefes gleich beim Beginn berfelben anerkannte Princip verleugnet hatte. Nicht einmal, daß ihre Wünsche und Hoffnungen darüber hinaus= griffen, wird fich mit Bestimmtheit fagen laffen. Thatfach= lich ift Maria Therefia vielleicht in keinem Bunkte sich con= fequenter geblieben als in der staatsrechtlichen Auffassung bes Verhältnisses von Ungarn zu den deutschen Erbländern ber Sabsburger, unter welchen nach ihrer Meinung auch Böhmen begriffen war. Im übrigen kann die Regierung ber Raiferin nicht als das einheitlich fest in sich geschlossene Ganze betrachtet werden, als das fie in der Regel doch bin= gestellt ift. Gleich anfangs haben verschiedene Geistesströmungen sich geltend gemacht, die nicht ohne Reibung sich nebeneinander fortbewegten, obwol sie in einen bestimmt ausgesprochenen Gegensatz zueinander lange nicht getreten find. Erst gegen Ende ber Regierung Maria Theresia's gerathen fie hier und bort in offenen Conflict. Ebenda= mals war aber ber Sieg ber zweiten Richtung bereits in einigen ber wichtigsten Fragen entschieden. Es erübrigte Joseph nur ihn zu vollenden.

Man hat in Bezug auf die Reformthätigkeit Maria

Therefia's einzelne Zeitperioden nicht ohne Grund unterichieben. Gie ergeben fich, wenn man bie Beendigung bes Erbfolgefriege ale Ausgangspuntt, bie nothwendige Stodung. welche während des Siebenjährigen Krieges rüdfichtlich ber innern Organisationen eintrat, als Intervall beachtet, von felbst. Aeußerlich weniger markirt erscheint ein britter Abfcmitt, in welchem man bem Ginfluffe Joseph's nicht felten ein größeres Gewicht, als ihm wirklich zukam, beigelegt hat. Kur unfern Zwed kann biefe Periodifirung nicht schlechthin maßgebend fein. Bielmehr durfte fich's empfehlen, ben verschiedenen Tendenzen bes Therestanischen Regime in ihrer auf= und absteigenden Entfaltung nachzugehen, wobei, ba bie eine in dieser, die andere in jener Zeitperiode vorherrscht. die bekannten Epochen ohnehin nicht außer Rechnung bleiben. Rasch hat auch ber Kreis von Berfonlichkeiten nicht gewechselt, an welche in auseinandergehender Richtung bie einzelnen Momente biefer Entwickelung anknüpfen. Gie haben neben und miteinander gewirkt. Nur allmählich veränderte sich die Physiognomie des Hofes und der Regierung.

Gilt es auf die Ursachen und Anfänge der Therestanischen Reformen hinzubeuten, so muß vor allem die entscheidende Bebeutung der großen Krisis hervorgehoben werden, welche nach dem Tode Kaiser Karl's VI. für Desterreich eintrat. Die alten Stützen des habsburgischen Regiments, auf welche man noch eben erst bei Aufrichtung der Pragmatischen Sanction vertraut hatte, erwiesen sich in diesem Augenblicke als unbrauchdar. Das Reich mußte, wenn es überhaupt fortbestehen sollte, auf seine eigenen Füße gestellt werden. Es wurde, kann man sagen, dem bunten Ländercomplex die Natur eines Staates durch die drängenden Ereignisse förmslich aufgezwungen. Die merkwürdige Frau, welche berusen war, die Lösung dieser Aufgabe anzugreisen, besaß natürliche Einsicht genug, um das augenblickliche Bedürsniß in seiner

tiefern Wefenheit zu erkennen, fie entbehrte nicht ber Willens= ftarte, welche zur vollendenden That erforderlich war. Bon ihrer perfonlichen Grofe zu reben, ift bier nicht ber Ort. Ihr ernstes Streben, ihre eingehende und ausdauernde Befchäftigung mit ben Staatsangelegenheiten, ihr feines Ber= ftandniß auch für entlegene ober verwickelte Materien find von unparteiischen Zeitgenoffen, wie den Grafen von Podewils und von Sylva=Tarouca, in lebendiger Anschaulichkeit ge= fcilbert worden. Roch unmittelbarer mogen wir fie aus ihren eigenen vertrauten Meußerungen, aus ben schriftlichen Ueberreften ihrer Geschäftsthätigkeit kennen lernen. Denkwür= bige Worte, welche einem ähnlichen Ausspruche Friedrich's des Großen an die Seite gefett werben burfen, hat am Anfang ber funfziger Jahre die hohe Frau in einem zu "befonderem Nuten ihrer Posterität" abgefagten Auffate 1) niedergeschrieben. "Auch habe", fagt fie, nachdem fie die Berrscherpflicht als folde hervorgehoben und von allem leidenschaftlichen Trachten losgeschält hat, "bie Wahrheit mir täglich vor Augen gesetzt, daß ich nicht mir felbst, sondern dem gemeinen Beften allein zugehörig fei." Ihr Handeln beruhte auf einem tiefsittlichen Grunde, einer strengen, nur burch bie fanftere Natur bes Weibes in etwas gemilberten Lebens= anschauung; ihre perfonliche Thätigkeit hat im Laufe einer vierzigjährigen Regierung nur gang vorübergebenbe, für die allgemeine Charafteriftit nahezu bebeutungslofe Störungen erfahren. In völlig anderer Weise boch als bei ihren letten Vorfahren äußerte sich in Maria Theresia ber autotratische Stolz des habsburgischen Geschlechts. "Son ambition", erzählt uns Graf Podewils, "lui fait souhaiter de gouverner par elle-même." 2) Andere vermögen bei aller Bewunderung für die Raiferin von ihrem Standpunkte aus die Rlage über eine allzu große Unruhe und Beweglich= keit ber Monarchin nicht zu unterbrücken. 3) Gerade biefe

Eigenschaften aber befähigten sie mit zur Initiative, beren es bedurfte, wenn trot des wenig angeregten Geistes, welscher die anfängliche Umgebung der Fürstin beherrschte, das alte System durchbrochen werden sollte. Schon in der militärischen Krisis war ihre Entschlossenheit eine von den wesentlichsten Bedingungen der Wiedererhebung. Um dieselbe Zeit hat sie bereits anch in der ungarischen Frage das entsscheidende Wort gesprochen.

Die landläufige Darftellung ber bebeutungsvollen Borgange auf bem Reichstage von 1741 ift neuerdings nicht unwesentlich modificirt worden. 4) Zwar hat es in der That nicht an ergreifenden Scenen gefehlt, welche ber beiberfeitigen Erinnerung fich tief einprägen konnten. Aber in ben wich= tigsten Angelegenheiten war man von einem vertrauensvollen Gewähren und Empfangen doch so weit entfernt, daß viel= mehr lange und nicht ohne Erbitterung um die gegenseitigen Bugeftanbniffe gemarktet ift. Die Königin und ihre beutschen Staatsmänner fträubten fich in leichterklärlicher Beife, von jenen nothwendigen Concessionen an bas gemeinsame Interesse bes gesammten öfterreichischen Ländercomplexes, welche felbft die Regierung Karl's VI. zu erringen und zu behaupten wußte und bie man jett anfocht, etwas preiszugeben. 5) Noch weniger follte bie monarchische Gewalt ber ungarischen Könige über bas bisherige Maß hinaus eingeschränkt werben. In der Hauptfache aber entschloß sich die jugendliche Berr= fcherin zu einer klaren und unzweideutigen Anerkennung ber ungarischen Berfassung und allen baraus sich ergebenden Confequengen. Wenn je feit bem Frieden von Sathmar ber Gebanke einmal platgegriffen hatte, Ungarn in Rudficht auf Berfaffung und Berwaltung ben übrigen Ländern ber habsburgischen Monarchie näher zu bringen, so mar die= fer Plan, ob er engbegrenzt ober umfaffend gebacht worben, jett aufgegeben. 6) Diefer Berzicht wog um fo schwerer, als

gerade in diesem Augenblicke, wenn nicht das Ganze, so boch, da Ungarn seine Selbständigkeit gewahrt blieb, die übrigen Theile zusammengefaßt werden mußten. Bis dahin hatten kast die sämmtlichen Provinzen des weiten Reiches ein abgesondertes Leben geführt. Nur dadurch, daß vermittels einer staatsrechtlich verbürgten Berkassung die monsarchische Gewalt in Ungarn mehr als in den deutschen Erbstanden der Habsburger eingeschränkt war, unterschied sich nach seiner politischen Stellung das magnarische Königreich von den letztern.

Jett aber wurde ben Gebieten, welche zur Krone des heiligen Stephan gehörten, eine neue Einheit gegenüber= gestellt. Während Ungarn eine abermalige Garantie erhielt für den Fortbestand seiner theilweise erstarrten und einer Fortbildung fehr bedürftigen Berfaffungseinrichtungen, begann auf den Westen der österreichischen Ländergruppe die moderne Staatsidee zu reagiren. Daß die unmittelbare Einwirkung berfelben sich nicht weiter ausdehnen würde, ift 1741 bereits entschieden gewesen. Als man in Wien nach bem Kriege die Bahn der Reformen betrat, konnten Fragen diefer Art nicht wieder aufgeworfen werden. Alle Renerungen, alle die centralifirenden Magregeln haben sich ausschließlich auf die böhmische und beutsche Ländergruppe bezogen, beren Ber= faffungsleben bereits seit dem Dreifigjährigen Ariege im Interesse ber landesfürstlichen Gewalt auf das gleiche Niveau herabgedrückt war. Fast nur von ihr werden wir im Fol= genden zu handeln haben. Inwieweit die Reformen auf Ungarn mittelbar zurückwirkten, läßt sich mit wenigen Worten andeuten. Die gänzliche Sonderstellung endlich von Belgien und Mailand, welche Karl VI. eine Zeit lang abfichtlich begünftigt hatte, geftattet es von diefen Provinzen völlig abzusehen. So stellt sich als Schauplat ber Therefianischen Reformthätigkeit und als ber Rern bes neuen

österreichischen Staates das Gebiet dar, welches die alten Erblande des Hauses Habsburg auf dem Boden des Deutschen Reiches und die zu Anfang von Maria Theresia's Regierung um Schlesien verminderten Länder der böhmischen Krone umschloß. Hier allein waren die nothwendigen Boraunssetzungen gegeben, auf welche sich Staatseinrichtungen im Sinne der neuen Zeit gründen konnten. Darum aber hat es zunächst und vor allem sich gehandelt, wenngleich nicht behauptet werden soll, daß den Staatsmännern, welche Maria Theresia nach und nach in den Vordergrund stellte, ein bestimmter Plan von Ansang an klar vor Augen geschwebt hätte.

Ringsumber war, als Karl VI. ftarb, eine neue Welt erstanden oder in ber Bilbung begriffen. Was dem Zuge und ben Bedürfniffen ber Zeit am meiften entsprach, hatten an einem leuchtenden Beispiele die Hohenzollern in Branbenburg = Preugen bargethan. In schroffer Ginseitigkeit repräsentirte das Regiment Friedrich Wilhelm's I. ben absoluten vielregierenden, trot aller Misgriffe anregenden und erziebenden Staat des 18. Jahrhunderts. Welche politisch= militärische Rraft insbesondere auf diesem Wege ein verhältnigmäßig kleiner und schlecht vertheilter Staat gewinnen fonnte, bas hatte bes Preugenkönigs größerer Gohn gerabe Maria Therefia gegenüber am eindringlichsten bewiesen. Nicht lange hat es gedauert, bis Friedrich's Regierungsweise zahl= reiche Verehrer und Nachahmer in und außerhalb Deutschland fand. Auch ber Bemahl ber öfterreichischen Berricherin hat zu beffen Bewunderern gehört. 7) Gleichwol konnte man nicht fagen, daß ber Unftog zu ben großen Umgestaltungen in Desterreich lediglich ober auch nur vorzugsweise von Breufen bergekommen fei. Die zwingende Nothwendigkeit, welche in ber augenblicklichen Lage beschlossen war, und ber vor tiefgreifenden Aenderungen nicht zurückschreckende kräftige Wille ber Herrscherin haben barüber in erfter Linie ent-

schieden. Die Ginkunfte mußten erhöht, bas Beerwesen reorganisirt werden. Wenn ähnliche Bestrebungen felbst unter bes Prinzen Eugen Leitung früher ganz ober theilweise mis= gludt waren, fo war bies geschehen, weil man ben engen Busammenhang, in welchem jede folche Reform mit ber Organisation des ganzen Staatswesens stehen muß, verfannte. Diese nothwendige Ginsicht ift auch jetzt nur eini= gen und ihnen nur allmählich zutheil geworden. Aber im Bervorziehen und in ber Berwendung folder Männer bewährte die Raiferin jenen glücklichen und fichern Takt, welder ihr von Zeitgenoffen und Späterlebenden in ber Wahl ihrer Rathgeber stets nachgerühmt wurde. Man weiß, daß hier vorzugsweise die Namen von Raunitz und Haugwit zu nennen find. Beider Ginfluß hat fich über bas unmittelbar ihrer Leitung zugewiesene Departement hinauserstreckt. Beide erhoben fie fich zu einer Befammtanschauung bes politischen Lebens, welche fie früher ober später zwang, von ben ber= gebrachten Bahnen in mehr als einer Richtung sich zu ent= fernen. Der beinahe feindselige Gegensatz zur alten Zeit, theilweife wenigstens hervorgerufen und genährt burch eine im Auslande erworbene Bildung, trat insbesondere bei Kau= nit auch äußerlich zu Tage.

Alls ein unternehmender, selbständiger, durchgreisender Charakter erscheint von allem Anfang an Graf Haugwitz, den das Bertrauen der Kaiserin gegen jede noch so heftige Anseindung immerdar in Schutz genommen hat. Maria Theresia selbst schildert den Mann und seine Bedeutung für Desterreich in ihrer eigenthümlichen Weise mit nicht eben beredten, aber begeisterten Worten ): "Haugwitz ist mir wahrscheinlich durch die Providenz zugeschicht worden, denn just um durchbrechen zu können einen solchen Mann haben muß, der ehrlich, ohne Absicht, ohne Vorliebe, Ehrgeiz oder Anhang, der das Gute, weil es gut erkannt wird, unter-

ftutt, nebst einer großmächtigen Uneigennützigkeit und Unhänglichkeit an feinen Landesfürften, ohne Borurtheil mit großer Fähigkeit und Freude zur Arbeit auch beständiger Application, das Licht nicht scheuend noch den unbilligen Saß ber Intereffirten fich zuzuziehen, in bem ber befondere Segen Gottes in allem und jedem die mächtige Sand über ihn gezeigt." Im Jahre 1763 constatirt die Raiserin, als ber Staatsrath die Burudweifung ber abelichen Anfpruche beantragt, mit sichtlicher Genugthuung, daß man trot aller Gegenreden fcbliefilich doch immer auf die Grundfate gurudkommen muffe, welche vor 15 Jahren Graf Saugwit zur Geltung gebracht habe, "welches auch noch in übrigen Cachen wird gefunden werden". 9) In der That ift für die Ent= widelung ber Innenverhältniffe fein Wirken burchaus ent= scheidend gewesen. Der frühere Lebensgang bes Minifters 10) erklart zum Theil ichon ben Ginflug, welchen bie preußischen Einrichtungen auf bie Durchführung und nächfte Geftaltung ber öfterreichifden Reformplane ausübten. Daß Saugwit in ben Finangfachen fich vorzugsweise geborener Schlefier bediente, wurde ihm nicht felten zum Borwurfe gemacht. Beliebt ift der Minister überhaupt nicht gewesen: man hat ihn gefürchtet, ja gehaßt. Dennoch gelang es ben Wiber= ftand zu überwinden, welcher gegen die beantragten gerade in bem empfindlichften Bunkte tiefeingreifenden Neuerungen fich erhob. Nothgebrungen hatten fich während des Erbfolge= frieges die Stände eine beträchtliche Bermehrung ber Abgaben gefallen laffen. Gie follte nach bem Frieden nicht wie man gehofft hatte beseitigt, sondern auf eine längere Dauer firirt und geregelt werben. Bis babin hatte fowol bie Steuererhebung als die Ergänzung, bie Ausruftung und Berpflegung bes Beeres zum großen Theile in ben Banden ber ständischen Corporationen gelegen. Diese Einrichtung mußte unter ben gegebenen Umftanben für bie Bevölkerung

die Last empfindlicher, für die Regierung die Ginnahme unzuverläffig, eine geordnete Militärverwaltung nach bem Muster anderer Staaten unmöglich machen. Wenn haug= wit von seinem neuen "Militär= und Cameralfistema" be= hauptete, daß es zur beiderseitigen Erleichterung biene, fo war dies, sobald einmal die in den Kriegsjahren eingeführten Steuern bestehen blieben, gewiß richtig. Was bie Stände an Abgaben und Naturallieferungen für den Unterhalt eines ftehenden Seeres zu leiften hatten, faßte man unter bem Namen Contribution zusammen. Diese wurde nach Haugwiti' Vorschlage in eine bestimmte Gelbsumme verwandelt, beren Sohe wenigstens auf 10 Jahre hin festgesetzt blieb. Der Staat übernahm die Roften der Werbung oder Aushebung, ber Ausruftung und Berpflegung bes Beeres, bei beren Unordnung und Vollzug er nur noch vorübergehend oder theil= weise die Gulfe ftandischer Beamten in Anspruch nahm. Er forgte für Wiederherstellung der aus Urfache der unregel= mäßigen Bezahlung arg geloderten Zucht. Um allen Er= ceffen vorzubengen, follten, wie die Raiferin bei Erlag bes neuen Berpflegsreglements sich äußert, die Truppen "von bem Landmanne gänzlich abgefondert, alle bisherige Ber= mijdung und Berkehrung zwischen Unfrem Rriegsvolke und ben Ländern vollends abgeschnitten" werden. 11)

Erst seit der Staat die Bildung und Unterhaltung des Heeres unmittelbar an sich gezogen hatte, konnte an eine gleichförmige und einheitliche Organisation des Militärwesens, die nach den Ersahrungen der letzten Jahre und bei dem bekannten unbefriedigenden Charakter des Aachener Friedens das nächste dringendste Bedürfniß schien, gedacht werden. Offenbar in Rücksicht auf die beantragte Resorm war schon 1747 das Generalkriegscommissariat direct der Raiserin unterstellt worden. Im Jahre 1753 folgte die Reorganisation des Hoffriegsrathes. Man näherte sich zu-

gleich bem eigentlichen Conscriptionssuffen und betrieb feit 1748 jene Umgestaltungen in ber Gliederung und Einübung bes Beeres, welche bas öfterreichische Militarwefen bem preufischen analog bilbete und im Siebenjährigen Kriege fich wohl bewährt hat. Daun und später Lasch sind die Ur= heber biefer Organisationen gewesen. Die Raiferin selbst hat vielfach anregend gewirkt. Obwol fie auch auf diesem Ge= biete die alten Formen möglichst zu wahren wünschte, und die herkömmliche Bevorzugung des Adels bei Gründung ber neuen Institute mit ausschlaggebend gewesen ift, traf boch Maria Therefia das Wefentliche, indem fie auf eine größere allgemeine und technische Bilbung bes Offizierstandes binwirkte. Das perfonliche Band zwischen dem Beere und bem Monarchen zerriß nicht, es erschien im Bergleiche mit ben letten Regierungen eber verftartt, wenn auch kaum geleugnet werden kann, daß auf die Dauer das weibliche Regiment ein fühlbares Hinderniß der fortbildenden und umgestaltenden Thätigkeit auf diesem Gebiete blieb. Gine beträchtliche und dauernde Erhöhung der Heeresziffer (auf 200000 Mann) war unabweisbares Gebot ber Lage und ging ber militäri= fchen Reform gang nothwendig zur Seite. Durch ein überaus fluges Berfahren gelang es ber Regierung Maria Therefia's gleich anfangs, das Angebot ber ungarischen Insurrection dahin auszubeuten, daß die Zahl der Regimenter, welche bas Königreich zur regulären Militärmacht stellte, von brei auf neun erhöht wurde, die blos durch Nationalungarn erganzt, "in Rang und Disciplin" ben übrigen öfterreichischen Regimentern völlig gleichstehen follten.

Daburch, daß Haugwitz für die Militärreform Bahn gebrochen hatte, wurde Desterreich die Führung des Siebensjährigen Krieges möglich. Ein augenblickliches Herbeischaffen der nöthigen Geldmittel würde jedoch in keiner Weise genügt haben. Es galt einer Umgestaltung des ganzen Finanz-

wefens. Die Regelung ber Contribution hat hier ben Anfang gemacht. Damit war ben fortwährenden wenig erfreulichen und in Rudficht auf bas Refultat unfichern Berhandlungen mit ben alten Ständen ein wenigstens vorläufiges Biel gesetzt. Die Steuererhebung felbft murbe zwar nicht an den Staat gezogen, aber fie geschah doch unter Mit= wirfung und Controle feiner Organe. Die Anwendung gleichförmiger Grundfätze erleichterte die Uebersicht und er= möglichte ben Zusammenhang, welcher entgegen ber auch auf Diefem Bebiete bisher herrschenden provinziellen Bereinzelung in die neuen Ginrichtungen gebracht werden follte. 13) Gine ftrenge und rudfichtelofe Beitreibung ber bewilligten Steuer mußte die Einnahme sicherftellen, geftattete aber auch auf bie Borausnahme berfelben zu verzichten, welche mahrend ber letzten Kriegsjahre in Uebung gekommen war. Dringend war eine gleichmäßigere und billigere Bertheilung ber Grund= und Einkommenfteuer geboten. Die Steuerbefreiung bes Abels und einzelner Corporationen murbe grundfätlich, die= jenige ber Beiftlichkeit thatfächlich aufgehoben. Merkliche Berschiedenheiten blieben in Diefer Rückficht freilich immer noch bestehen. Bis zur Josephinischen Steuerreform mar bas herrschaftliche Besitzthum niedriger als das Bauergut besteuert. Andererseits hatten Die Berrschaften für Die Steuer= quote ihrer Unterthanen zu haften. Schlimmer als biefe Ungleichheiten, wobei in ben verschiedenen Provinzen auch nicht ganz berselbe Maßstab angelegt wurde, war die mangel= hafte Ausmeffung und Schätzung ber Grundftude, welche ben Werth des Therefianischen Katafters beeinträchtigte. Nur allmählich gelang es bie Steuerreformen auf alle westlichen Provinzen der Monarchie auszudehnen. In Borderöfterreich und Tirol sind erst mahrend der sechziger und siebziger Jahre bie fogenannten Beräquationen burchgeführt worben. Bu= gleich bedingte die Berschiedenheit ber gegebenen Buftanbe

einige lanbschaftliche Modificationen des Verfahrens. Die Initiative der Stände und ihrer Beamten konnte nicht außegeschlossen, hier und dort mußte denselben nach wie vor ein weiter Spielraum für ihre Thätigkeit gelassen werden. Immerhin aber war sie wenigstens an den meisten Orten thatsächlich in den Hintergrund gedrängt.

Der Ertrag ber birecten Besteuerung war unter bes Grafen Saugwitz Leitung fehr erheblich vergrößert. Die Contribution, welche zur Zeit Rarl's VI., als Schlesten und die Erwerbungen des Paffarowitzer Friedens noch zu Defter= reich gehörten, fich auf 12,420000 Fl. belaufen hatte, ftieg jett auf 16,897856 Fl., wovon nur etwas über 3 Millionen auf Ungarn und bie öftlichen Nebenländer entfielen. In ben folgenden Jahrzehnten hat biefe Ziffer 14) je nach den Umftänden einer fehr beträchtlichen und schließlich bauernden Steigerung unterlegen. Mus bem Munde eines Mannes, welcher die spätere Ueberburdung des Boltes mit öffentlichen Laften tief beklagte, wiffen wir, baf bie Baugwit'iche Steuer= erhöhung leicht verschmerzt ward. 15) Mit einem Theile ber indirecten Abgaben hat sich bagegen die Bevölkerung nie befreunden können. Ihre Regelung bildete eine nothwendige Erganzung bes Saugwit'schen Sustems, wenngleich fie von einem Manne unternommen ward, ber perfonlich bem Grafen in schroffer Feindseligkeit gegenüberstand. Gben 1748 war der Bancopräsident Graf Philipp Kinsky gestorben, ein noch in den besten Jahren stehender Mann, der aber nicht die rechte Einsicht und Ueberschau befaß. Ihm folgte Graf Rudolf Chotek im Amte, ein Charakter von feiner welt= männischer Art, bisher vorzugsweise in diplomatischen Ge= schäften verwendet, dabei boch kein schlechterer Finanzmann als Hangwitz war und nicht minder energisch, ja von so rudfichtelofer Entschiedenheit, daß er wol halostarrig erscheinen konnte. Ohne perfonlich sich zu verständigen, haben bie

beiben zusammengewirkt: ber eine wie ber andere steuerte im Grunde auf dasselbe Ziel. Schließlich übernahm Chotek gewissermaßen das Erbe von Haugwitz. Gleich anfangs trug er mit ihm den gleichen Haß. Ja wenn man dem "Schlessier" wol noch verzieh, so durste der Urheber des neuen Mauthsustems schwerlich je auf die Gunst des Volkes hossen. Und da muß nun auch zugestanden werden, daß die Resorm des indirecten Steuerwesens mit weit größern Uebelständen verknüpft und von einem weit geringern Ersolge begleitet war. Wenigstens für den Ansang gilt das letztere. Aber das sinanzielle Interesse des Staates war es ja auch nicht allein, welches Chotek bei seiner Zollgesetzgebung im Auge hatte. Es muß dieselbe ganz vorzugsweise unter dem Gesichtspunkte der österreichischen Handelspolitik betrachtet werden.

Das Streben nach einem einheitlichen Zusammenfaffen der deutsch=böhmischen Ländergruppe gab sich auf diesem Ge= biete gleichfalls in entscheidender Weife fund. Un bie gang= liche Aufhebung der provinzialen Zollschranken hat man freilich erst gegen Ende der Regierung Maria Theresia's benken können. Aber die neuen Tarife machten boch schon im Beginne der Reform einen fehr wefentlichen Unterschied zwischen ausländischen und inländischen (d. h. aus einer an= bern Provinz kommenden) Waaren. Im übrigen follten Die Mautheinrichtungen möglichst gleichförmige sein, was auch wol erreicht wurde. Nur daß sie dann überall fehr unvoll= tommene blieben, und mahrend auf ber einen Seite bem Schmuggel nicht gewehrt werben konnte, auf ber andern ber Willfür der Beamten ein fehr weiter Spielraum überlaffen war. Die Privatmauthen hat man nach Thunlichkeit ein= zuschränken, auf bloße Wegemauthen zu reduciren gesucht und zugleich ben Befreiungen überall bort, wo es ohne Rechtsverletzung geschehen mochte, ein Ende gemacht.

Ausschlaggebend mar ber Bortheil ber Staatstaffe bei der Aufrechthaltung und weitern Ausbildung des Tabacks= monopols. Daffelbe beftand bereits unter ber Regierung Karl's VI., und schon damals wurde das neue Regal in Pacht gegeben. Maria Theresia hat einen Generalpachter eingesett, von bessen Gewalt sich bie Länder der böhmischen Rrone burch eine beftimmte Ablöfungssumme zu befreien wußten. Während im übrigen für ben Westen ber Monarchie das Monopol eine immer strengere Form annahm und alle seine Consequenzen sich geltend machten, blieb der Tabacksbau in Ungarn von jeder Besteuerung verschont. Much die fonstigen indirecten Auflagen, unter welchen bie Trank-, Schlacht- und Salzsteuer die wichtigsten waren, erftreckten fich blos auf die westlichen Erblande. Gine zeit= gemäße, für bie Maffe ber Bevölferung Erleichterung gewährende Umgestaltung berfelben hat man erft fpat und nicht ohne die erheblichsten Schwierigkeiten durchgefett. Ueberhaupt ift bas Syftem ber indirecten Befteuerung mit mefent= lichen Mängeln behaftet geblieben. Gin gewiffes Safchen nach neuen Ginnahmequellen tritt in einzelnen Perioden un= verkennbar hervor, obgleich man im ganzen, wenn die dringenofte Noth befeitigt war, auch Maß zu halten verstand. Bu ben bedenklichsten Finanzunternehmungen, beren nachtheilige Folgen von einzelnen Zeitgenoffen ganz richtig er= fannt wurden, gehört die Ginführung einer privilegirten Lotterie. Das betreffende Gefetz aus dem Jahre 1751 fucht den Entschluß der Regierung durch Hinweis auf die Praxis anderer Staaten sowie auf die in Desterreich herrschende Gewohnheit bes Spielens in ausländischen Lotterien zu rechtfertigen. Wie eine naive Selbstanklage tont es uns freilich entgegen, wenn die Bevorzugung bes Lotto di Genova unter anderm badurch motivirt wird, baf es "ben leichtesten Begriff und geschwindesten Ausgang" hat und fo

beschaffen sei, bag "jedermann ben Preis des Spiels auch in der mindeften Gattung des Geldes von felbst ermählen" fann. 16) Die handhabung des Lottos wurde zur Gicher= ftellung des Bublifums vom Staate überwacht, die andern Glücksspiele und ber Ginfat in auswärtigen Lotterien ver= boten. Go erschien, ohne daß in ber bethörten Bevölkerung eine sonderliche Unzufriedenheit sich kundgab, die Staat8= einnahme nicht unbeträchtlich vermehrt. Einen Ertrag von ebenfalls nicht gang geringem Belang, an welchem fein fitt= licher Makel klebte, lieferte bas Postregal. Schon unter Rarl VI. waren bie Posten unmittelbar an ben Staat ge= zogen und ihr Betrieb durch ben Bau befferer Straffen er= leichtert. Jest wurden die Ginrichtungen vervollkommnet, ber sehr niedrige Portosatz in der Hauptsache beibehalten, jebe Einrede oder Eigenmächtigkeit der Berrschaftsbesitzer zurudgewiesen, die Befreiungen mit gang wenigen Aus= nahmen aufgehoben, aber auch bie ftrengste Controle gegen= über jeder etwa versuchten Privatconcurrenz ausgeübt. Das finanzielle Interesse wurde ähnlich eifersüchtig gewahrt wie 3. B. unter Friedrich Wilhelm I. in Breugen. 3hm muß= ten auch die Taxen und Stempelgebühren zu Gulfe kommen, von welchen unter der Regierung der Kaiferin ein weit aus= gebehnterer Gebrauch gemacht wurde als wie zur Zeit ihrer Borganger. Berhaltnißmäßig fehr beträchtlich war die Gin= nahme von ben Taxen, die indeß nur für Titel und Rang, nicht für das Amt in willkürlicher Höhe erlegt wurden.

Man erkennt hier beutlicher als irgend fonstwo die Anfänge der neuen Finanzkunst, wie sie dem absoluten Staate des 18. Jahrhunderts eigenthümlich und im großen Ganzen nothwendig war. So leiten die ersten Anregungen, welche Haugwitz gegeben hatte, überall auf die gleichen Consequenzen hin. Bor allem erscheinen die Grenzen der staatlichen Gewalt auf diesem ganzen Gebiete beträchtlich erweitert. Es ift damit großentheils erft die Boraussetzung für eine viel= feitigere Thätigkeit ber Regierung gewonnen worden. Die Staatseinnahmen waren erhöht und geregelt, zugleich ber planlosen Berschwendung am Sofe Ginhalt gethan, bas Bertrauen zu ber Regierung in Gelbfachen befestigt. Bu bem lettern Erfolge hatte nicht am wenigsten Graf Chotek burch feine Berwaltung bes wiener Stadtbanco beigetragen, wie berfelbe-benn überhaupt von allem Anfang an einen ent= scheidenden Ginfluß auf die Ordnung diefer Angelegenheiten ausübte. Später find es vorzugsweise Fürst Batfeld und Graf Sinzendorf, welche nicht ohne rivalifirende Gifersucht als die eigentlichen Träger der Theresianischen Finanzpolitik erscheinen. Ihr Wetteifer hat bem Staate viel genutt, ihre Feindschaft aber auch allerlei Misstände berbeigeführt. Bu einer rechten Centralisation ber Berwaltung ist es in biesem Fache nie gekommen. Wie anfangs Chotek und Saugwiß unabhängig voneinander unter ber Raiferin standen, so ift auch fpater bas Finanzwesen burch verschiedene Behörden geleitet worden, unter benen kein lebendiger Zusammenhang bergeftellt war. Bald erscheinen biefe Angelegenheiten mit der innern Abministration verbunden, bald wieder von ihr getrennt. Directe und indirecte Steuern werben balb unter gemeinsame Berwaltung genommen, bald völlig abgesondert behandelt. Das war in ben Provinzen nicht anders als wie am Mittel= puntte ber Regierung. Die Organisation blieb mangelhaft und fteten Beränderungen unterworfen. Gin unruhiges Er= perimentiren, das fpater in Defterreich noch öfter hervortrat, hat auf diesem Gebiete fich schon frühzeitig geltend gemacht. 17)

Nichtsdestoweniger haben die Grundsätze der Finanzwirthschaft, welche unter Maria Theresia zur Herrschaft kamen, sich im allgemeinen gut bewährt. Erst seit man über eine ausreichende Summe wirklich zuverlässiger Einnahmen verfügte, war es überhaupt möglich, die Ausgaben mit denfelben ins Gleichgewicht zu bringen, konnte eine geordnete Finanzverwaltung platzgreifen. Noch einmal am Ende bes Siebenjährigen Rrieges trat bann eine entscheibenbe Rrifis ein. Aber gerade fie hat zu einem ausgebildetern Suftem ber Finanzverwaltung, als beffen eigentlicher Bater wol Satfeld betrachtet werden muß, geführt. Mit einer ungeheuern Schuldenlaft und einem jährlichen Deficit war man aus bem in Rudficht bes nächften Zwedes erfolglofen Rampfe hervorgegangen. Im Jahre 1762 fah man sich zur Aus= gabe von unverzinslichen Werthpapieren, ber Bancozettel genöthigt. Es war ein Betrag von 12 Millionen Gulben, für beffen ausreichende Deckung gesorgt blieb. Nicht ohne Bedenklichkeit und bie gemiffenhaftesten Borfichtsmagregeln hat man sich später zur Beibehaltung bes Papiergelbes auch in Friedenszeiten entschloffen. Die Anlegung eines Schuldbuches ftellte 1765 zunächst bie munfchenswerthe Ordnung her und bereits 1766 konnte an die allmähliche Tilgung der Staatsschuld gedacht werden. Dhne Benachtheiligung ber Gläubiger wurde ber hohe Zinsfuß verlaffen. 18)

Als die Regierung Maria Theresia's zu Ende ging, erschien, obgleich vieles noch zu wünschen übrigblieb, der Eredit des Staates wie nie zuvor, und wie es auch später nicht mehr der Fall war, gehoben, man durfte, wenn von den bisher befolgten Grundsätzen nicht abgegangen wurde, in ruhigen Zeiten auf eine stete Verbesserung der Lage hoffen und selbst für außerordentliche Störungen schien wenigstens einigermaßen vorgesorgt. 19) Dieses erfreuliche Resultat ist offenbar nicht zum wenigsten dadurch verursacht, daß gleich ansangs die Finanzresorm keineswegs als eine vereinzelte Maßregel angegriffen, sondern im Zusammenhange mit der Umbildung des gesammten Staatswesens durchgeführt wurde. Es ist wieder Graf Haugwitz gewesen, der den Anstoß gabzu einer gänzlichen Beränderung der innern Verwaltung.

Was den Zweck und die Mittel betrifft ohnehin sehr ein= geschränkt, ruhte biefelbe bisher vorzugsweife in ben Sanden ber Stände und ihrer verschiedenen Organe. In Böhmen erinnerte die Gewalt und der Geschäftsfreis der Landes= offiziere noch an die Zeiten, da der huffitische Berfaffungs= staat ungebrochen war. Berschieden unter sich, wie in den einzelnen Provinzen diese Ginrichtungen waren, widersprachen fie boch alle in gleicher Weise ben neuen Anschauungen von Wefen und bem Berufe eines ftaatlichen Gemeinwefens. Nirgends ift eine Erweiterung ber Regierungsthätigkeit in berfelben Weise erforderlich gewesen, nirgends konnte fie sich ebenso unmittelbar fühlbar machen wie auf bem Gebiete ber innern Berwaltung. Durch fie vor allem trat ber Staat in nähere Berührung mit dem Leben ber einzelnen und ber Corporationen, ift feine Wirksamkeit vollkommen greifbar einem jeden unter bie Augen gestellt worden. Noch weniger aber als fonstwo hat hier mit einem male alles erreicht werden können. Was Saugwit nicht ohne unmittelbaren Sinblick auf Preugen zuerst ins Auge faßte, war die Concentration ber Berwaltung in ben oberften Inftangen. Ur= fprünglich hatte, von Ungarn und feinen Nebenländern vol= lig abgesehen, für jede der deutschen Provinzen eine besondere Softanglei in Wien exiftirt. Getrennt waren noch immer die böhmische und die ber übrigen beutschen Länder. Auf Saugwit' Anregung wurden fie alle vereinigt. Galt es hier für Zusammengehöriges eine höhere Ginheit zu begründen, fo mußte auf ber andern Seite Berichiebenartiges getrennt und auseinandergehalten werden. Wenigstens in den obern Instanzen follte die Berwaltung von der Justiz sich los= schälen. So entstand ber Plan zu bem Directorium in publicis et cameralibus, bas bie Abminiftration ber fammt= lichen beutschen und böhmischen Lande leitete. 3hm unterstanden in den Provinzen die sogenannten Repräsentationen.

Das alles waren neue Behörben, während den alten jetzt allein die Justizsachen verblieben, nothwendig aber, wie wir sehen werden, auch sie einer Umbildung entgegengeführt wurden. Der Wirtungskreis des Directoriums erschien weit genug ausgedehnt, lange Zeit erstreckte er sich auch auf das Finanzwesen und einen Theil der Steuerverwaltung, nur hinsichtlich der Angelegenheiten, welche die Gewerbe und den Handel betrasen, war er durch die Thätigkeit der Commerzienshoscommission eingeschränkt. Die Eintheilung der Hofräthe des Directoriums in solche, die dem Grasen und Herrens, dem Ritters oder dem Gelehrtenstande angehörten, erinnerte an die von alters her besonders bei den richterlichen Beshörden übliche Zusammensehung, der rasche Geschäftsgang, durch welchen das neue Collegium sich auszeichnete, gemahnte an die neue Zeit und das preußische Muster.

Wie hoch immer man übrigens die Bedeutung bes Directoriums und der Repräsentationen, insbesondere die Wich= tigfeit ber baburch hergestellten Ginheit in ber innern Staat8= verwaltung anschlagen mag, ungleich tiefer hat boch in bas gefammte fociale und politische Leben eine andere Institution eingegriffen, vielleicht unter allen Organisationen die folgen= reichste, welche ber Regierung Maria Theresia's gelungen ift. Man fnüpfte babei an eine alte bohmifche Ginrichtung Die Stänbe bieses Königreichs hatten jene Rechte ber ausübenden Gewalt, welche ihnen vor Durchführung ber verfchiedenen Saugwiti'fchen Reformen guftanden, burch Rreis= hauptleute verwalten laffen. Auf diefe unmittelbaren Gin= fluß zu gewinnen, war die Regierung schon früher bestrebt. Bett aber gelang es ihr, Kreisämter ins Leben zu rufen, welche als eine rein staatliche Behörde anzusehen sind, dem ftanbifchen Ginfluffe nicht blos mehr und mehr völlig ent rudt wurden, fondern ibm gegenüber geradezu in eine feindliche Stellung geriethen. Bu Anfang ber funfziger Jahre

wurden nach und nach in allen beutschen Provinzen ber Monarchie Kreishauptleute eingesetzt, wie es in einer hierauf bezüglichen Verordnung heißt, "damit Ihrer Maj. Befehle burch felbe besto sicherer überall in Bollzug gebracht", Die Misbräuche ben Repräsentationen zur Abstellung angezeigt, "und überhaupt Alles, mas zur Beibehaltung guter Policen erfoderlich fürgekehrt, nicht minder auch jenes, was sonft in bas Publicum einschlägt, durch selbe besorget werde". 20) In der That behnte sich der Wirkungsfreis der Rreishaupt= leute von Jahr zu Jahr weiter aus, ift er ber untrüglichste Gradmeffer geblieben für die Belebung und Steigerung ber gefammten Regierungsthätigkeit. Bermittels ber Rreisämter greift ber Staat in bas communale Leben über und burch= bricht er bie Schranken, welche bie Feudalverfassung bes flachen Landes zwischen ihm und einem großen Theile ber Bevölkerung aufgerichtet hat. Die fürforgliche Waltung, welche das absolute Régime jener Tage in seiner edlern Durchbildung gegenüber allen Unterthanen bethätigte, ward in dem Theresianischen Defterreich und wurde noch lange nachher burch biefes Inftitut geübt. Gelegentliche Meuße= rungen ber Raiferin zeigen, baf fie bie volle Ginficht in bas Wefen und die Bedeutung ber Rreisämter befag. 21) Rein anderes als das ftaatliche Interesse durfte sie beeinflussen, biefes aber follte von ihnen in einer ähnlich umfaffenben Weise gewürdigt und vertreten werden, wie bas Friedrich ber Große seine Beamten gelehrt hat. Die Rreishauptleute durften kein anderes - am wenigsten ein herrschaftliches ober ständisches - Amt zugleich innehaben; auch wenn fie bem Berren= ober Ritterftanbe angehörten, mußten fie ben immer gesteigerten Unforderungen genügen, welche bie Regierung an ihre Borbildung stellte. Gie üben längstver= geffene ober bis bahin als folde unbekannte Bflichten bes Staates aus, fie find bann naturlicherweife im Guten und

im Schlimmen die Organe eines den Anschanungen und Gesfinnungen der Zeit entsprechend vielgeschäftigen Régime. Wie nothwendig dieses mindestens als Uebergangsstuse war, zeigt sich nirgends deutlicher als in der anerkannt wohlthätigen Rückwirkung, welche im ganzen und im einzelnen die Thätigsteit des in Rede stehenden Instituts auf alle Lebenskreise äußerte.

Den Kreishauptleuten waren bie Communalbehörden und theilweise auch die herrschaftlichen Aemter untergeordnet, sie felbst unterstanden ben Repräsentationen, welche mahrend bes fechsten Jahrzehnts, als auch bas Directorium feinem Namen und ber äußern Einrichtung nach wieder verschwand, zumeist in Landesgubernien umgewandelt wurden, bei benen man auch einen Juftigsenat eingerichtet hat. Diese aber= malige theilweise Berbindung von Justiz= und Administrativ= behörden ift unter Joseph wieder beseitigt worden, sodaß die Gubernien fortan fich allein mit ber innern Staatsverwal= tung zu beschäftigen hatten. Um biefelbe Zeit erlangten auch bie Rreisämter ihre lette entscheibenbe Geftaltung. 3m großen und ganzen war bereits in der Therefianischen Epoche Leben und Zusammenhang in den administrativen Aemter= organismus gekommen, welcher feinen Grundzügen nach un= verändert fich bis in fpate Zeiten erhalten hat. Das Abels= regiment aus der Periode der letten Habsburger war definitiv burch eine bureaufratische Berwaltung verdrängt. 22) Ein gangliches Beifeiteschieben ber ftanbischen Mitwirkung an ber Provinzialadministration ift unmittelbar nach dem Sieben= jährigen Kriege ichon angestrebt worden und in den meiften Ländern ift es gelungen, diese Absicht zu verwirklichen. Als später die Opposition erwachte, suchte man wenigstens diese letten Beränderungen rudgangig zu machen. Aber gerabe auf dem Gebiete der innern Berwaltung hatte mittlerweile bie Staatsgewalt eine Menge von Aufgaben angegriffen,

deren Lösung, einmal angeregt, nicht mehr unterbleiben konnte.

Un ben Ginrichtungen ber mittelalterlichen Communen hat sich mit in den wichtigsten Verwaltungszweigen die moberne Staatspraxis herangebildet. Die Anknüpfung ift bier auch äußerlich eine weit engere, als man gewöhnlich fich vor= zustellen pflegt. Der Staat übernahm fehr häufig die Rechte, Befugniffe und ben Regierungsapparat ber Stadtobrigfeiten, um diefelben mehr oder weniger zugleich auf das flache Land auszudehnen. Die Communalfreiheit felbst ift barüber begreiflicherweise verloren gegangen. Sie war in Defterreich schon gebrochen, als Maria Theresia zur Regierung kam. Nur baf bas Gerippe ber alten Stabt= und Gemeinbe= verfassungen noch aufrecht stand. Wir werden bei Betrach= tung bes Juftizwesens sehen, aus welchem Grunde man nicht unmittelbar Hand an sie legte. Gerade ihren ursprüng= lichsten Wirkungstreis hat man ber Communalverwaltung frühzeitig entzogen. Die Polizeigewalt wurde vom modernen Staate als ein unveräußerliches Recht in Anspruch genommen. Bang unmittelbar hat er auch in bas Gemeindeleben felbst, wie wir es beute begrenzen, übergegriffen. Ronnten bie Organe beffelben ihres staatlichen Charafters nicht fofort entkleidet werden, fo wurden sie in ihrer ganzen Thätigkeit einer um fo nachdrücklichern Controle unterworfen, ihrer Autonomie um so vollständiger beraubt. Die Freiheit ber Rathswahlen bestand nicht mehr, ber gelehrte Syndifus, welchen die Städte bestellen mußten, unterlag ber Regierungs= bestätigung. Schon 1751 wurde ben Rreisämtern ein all= gemeines Auffichtsrecht zugesprochen: sie hatten auf alles jenes zu achten, "was in ben publicirten Generalien und Patenten verordnet wird, namentlich auf Gewicht und Maß der Comestibilien". 23) Die Marktpolizei zog die Regierung an sich. Ein Gleiches geschah 1757 hinsichtlich ber Baupolizei. Die Berwaltung bes Gemeinbevermögens murbe vom Staate beaufsichtigt. Die Forsten, die Schulen waren bem Ginfluffe ber Communalbehörden gang ober theilweife entzogen. 3m Jahre 1765 wird eine Dienstbotenordnung erlaffen, ohne bag die gunächstbetheiligten Städte, zu beren autonomen Befugniffen alle folche Angelegenheiten gehört hatten, auch nur zu Rathe gezogen wären. Der entschei= benbfte Schlag aber gegen ben Beift ber alten Ginrichtungen ift in einer frühern Zeit geführt worben: bereits unterftanb bas gange Bewerbswefen, unterftanden bie Bunfte ber un= mittelbaren Aufficht bes Staats. Ihre förperschaftliche Selbständigkeit hat nicht beffer standgehalten als diejenige ber Stadtgemeinde felbft. Aber ber Staat, indem er fie gu beherrschen anfing, überkam fürs erste auch die ihres frühern Mages und ihrer ehemaligen Berechtigung längst verluftig gegangene wirthschaftliche und fociale Politik ber erftarrten Corporationen. Gine geraume Zeit hindurch feben wir ihn fast ausschließlich bemüht, beren einseitige Interessen zu wahren und zu schützen, barauf bedacht, daß "bem burgerlichen Wefen" im Ginne ber alten Zeit fein Abbruch geschehe. Damit foll nicht gesagt sein, es wären andere Richtungen, wie fie im Gebankenkreise ber mobernen Welt lagen, unter ben öfterreichischen Staatsmännern völlig unvertreten gewesen. Wie wir sehen werden, hat eine geiftige Strömung von neuer Art spater theilweife die Regierung in ein ganz entgegengesetztes Fahrwaffer getrieben. Das Schickfal ber Communalverfassungen ift bavon nicht berührt. Daffelbe ging in Defterreich so gut wie anderwärts seiner endlichen Erfüllung entgegen. Der absolute Staat des 18. Jahrhunderts befaß weder die Fähigkeit noch die Rraft, um auf ben Trümmern jener abgestorbenen Formen, die er felbst ihres letzten Lebensinhaltes beraubt hatte, erweckend und schaffend ein Neues zu gründen. Gein Beruf lag auf

einer ganz andern Seite. Und die öfterreichischen Staat8= manner haben benfelben in ahnlicher Beife begriffen wie die hobenzollernschen Berrscher in Brandenburg=Preugen. And ben praktischen Blid, ben unmittelbar auf bas befon= bere Bedürfniß bes Augenblid's gerichteten Ginn haben fie mit ihnen gemein. Schon biefer Umftand mußte fie vor fflavischer Nachahmung ber preugischen Ginrichtungen bewahren. Für manche berfelben fehlten bie Boraussetzungen und bas Bedürfnig, auch was man herübernahm gewann eine andere Geftalt, ba man ben öfterreichifchen Berhältniffen es wirklich anzupaffen bestrebt war. Das hinderte nicht in einzelnen Fällen, wo eine überall ober in gleicher Lage völlig zweddienliche Magregel ber benachbarten Regierung fich erprobt hatte, von diefer Erfahrung fo unmittelbaren Gebrauch zu machen, daß die betreffende preußische Berordnung einfach ben öfterreichischen Behörden zur Danachachtung hinausgegeben wurde. Es ware ungerecht hierin bas eitle Bestreben eines geiftlofen Nachahmungstriebes zu feben. Noch find auch die abstracten Theorien ber Staatsweisheit bes 18. Jahrhunderts nicht übermächtig in ben Sandlungen ber öfterreichischen Regierung. Mehr als später trägt ihr Thun und Walten einen realistisch-positiven Charafter. Der Rreis beffelben erweitert fich schrittweise, nach und nach erft werden die Hindernisse aus dem Wege geräumt, welche der innern Berwaltung bier und bort im Wege fteben. Gie hatte ben Communen gegenüber die Polizei als ihr eigenstes Recht beansprucht. Sie faumte nicht alsbald auch zu er= flaren, bag auf biefem Gebiete, wo bas Gemeinwohl bie alleinige Richtschnur gewähre, feine Exemtion ferner plat= greifen bürfe. Eher noch als in ber Theorie bricht fich in ber Brazis ber Grundfat Bahn, bag bie Fürforge ber Regierung fich gleichmäßig auf alle Einwohnerklaffen zu erftreden habe. Noch geftand man fich bie Conflicte nicht,

zu welchen biefer Grundfatz gegenüber ben Trümmern ber alten Staatsordnung führen nufte.

Wie überall das absolute Régime jener Tage empfand man aber auch hier sofort die Aufforderung und den Beruf, ben materiellen Wohlstand in jedem einzelnen Zweige ber Volksthätigkeit auf gang unmittelbare Beise zu pflegen und ju befördern. Bon diesem Grundsate ift wie die preufische fo auch die öfterreichische Gewerbs= und Sandelspolitik ge= tragen. Prämienertheilungen, eigene Fabrikunternehmungen bes Staates, Unterftutzung privater Etabliffements mit Kapitalvorschüffen, die Gewährung von Privilegien und Her= beiziehung fremder Rräfte follten den Gewerbfleiß ermun= tern. Und daß die auf diese Weise einem industriell ver= wahrlosten Lande gegebene Anregung nicht ganz verloren war, wird man zugeben müffen. Die Commerzienhofcom= mission, seit 1760 der Hofcommerzienrath waren in felbstän= biger Stellung und mit befonderer Fundirung zur Pflege ber Manufacturen und des Handels berufen. Aehnliche Be= ftrebungen, aufangs weit leidenschaftlicher aufgegriffen und haftiger betrieben, geben bekannntlich bis in die Zeiten Raifer Rarl's VI. zurud. Es fehlte bamals an einer foliben Bafis, an ben nothwendigen Vorbedingungen für bas Gelingen einer folden Thätigkeit. Gleichwol hat diefelbe nach bem Tobe bes in biefer Sache übereifrigen Monarchen wenigstens einige Früchte getragen. Daran knüpfte Maria Theresia an. Das Berdienft, die ganze Bedeutung Triefts für ben öfterreichischen Sandel erkannt zu haben, gebührt bem Grafen Rudolf Chotek. An zweckmäßiger Förderung von feiten ber Regierung hat es ber Stadt nicht gefehlt. Ihr Aufschwung batirt aus diefer Zeit. Gleich Trieft wurde auch Finme jum Freihafen erklärt. In ber neuen Zollgesetzgebung, von welcher oben schon die Rebe gewesen ist und die gegen Ende ber Regierung Maria Theresia's neben andern Zweigen des

indirecten Steuerwefens eine burchgreifende Revision er= fahren hat, wurde dem herrschenden Mercantilsusteme ent= sprechend die Einfuhr von Manufacturen und Luxusgegen= ftänden erschwert, die Durchfuhr und insbesondere die Ausfuhr erleichtert und befördert. Die Beseitigung der Privat= mauthen im Innern bes Landes ober beren Ginschränfung, die Verbesserung aller Verkehrswege haben mittelbar gewiß noch fruchtbringender eingewirkt. Was zur Emporhebung des Ackerbaues geschehen ift, knüpft zumeist an die Regelung bes bäuerlichen Unterthänigkeitsverhältnisses an. Aber auch an Gelegenheit zu anderweitiger Einwirkung hat es - von ber Berbreitung befferer landwirthichaftlicher Kenntniffe gang abgesehen — nicht gefehlt. Obwol bas Suftem ber Güter= complexe erst spät durchbrochen wurde - burch Barcellirung ber Staatsbomanen und theilweise gestattete Berftückelung ber Bauergüter — war ber Realcredit vielfach beeintrach= tigt. Die Berallgemeinerung und Berbefferung ber Land= tafeln und bie Ginführung von Grundbüchern und Bormerfämtern auch für nicht landtafelmäßige Güter haben die Wirkungen einer mangelhaften Spothekengefetgebung theil= weise paralysirt. Wie die Hebung der Bobencultur und die Vermehrung des Volksreichthums schwebte natürlich auch der Therefianischen Politik Die Bermehrung der Bevölkerung als Ziel vor. Nur daß man nicht so unmittelbar und bringend wie in Preußen barauf hingewiesen war. Um ben Anbau ber Städte zu befördern, mar bereits 1749 für jedes neuerrichtete Saus eine brei= ober mehrjährige Steuerfreiheit in Ausficht gestellt. 24)

Wenn man auf diesen Gebieten die Regierung in ihren zahlreichen Berordnungen sich frei bewegen sieht, möchte man die alleinige Herrschaft des Staats fest begründet wähnen. Aber deren siegreiches Bordringen war doch nicht überall von einem gleich raschen Erfolge begleitet. Mit großen,

erft langfam und fpat beseitigten Sinberniffen feben wir fie auf bem Felbe ber Gerechtigkeitspflege ringen. Der Rampf. welcher hier gefämpft wurde, hat die allgemeine Aufmert= famkeit nicht in bemfelben Grabe erregt wie andere gleich= zeitige Borgange. Er ift beshalb nicht minber bebeutungs= voll gewesen. Satte sich ber Staat auf bem Bebiete ber innern Berwaltung ein gemiffermagen völlig neues Bebiet erobert, fo galt es hier ber Wiedergewinnung eines Rechts. das von alters ber ihm eigen gewesen, aber im Laufe ber Zeiten verloren gegangen war. Im allgemeinen war bie oberfte kaiferliche und landesfürstliche Justizhoheit freilich unvergeffen. Aber in ber That befand sich die Ausübung ber Rechtspflege gröftentheils im Befite ber Stanbe und bes Abels, ber geiftlichen und weltlichen Corporationen. Es waren Zuftande, wie fie überall in Deutschland fich überliefert fanden, erwachsen in einer Zeit, ba bas volls= thumliche Recht in frischefter Productionstraft feine vielgliederigen Schöflinge trieb, woran nun blos noch bie außerordentliche Mannichfaltigkeit und Berschiedenheit ber Gesetzgebung und Gerichtsverfassung erinnerte. Es schien ein funftvolles, weitverschlungenes Gebäude erhalten, mah= rend boch in Wahrheit die erstarrten Formen früherer Bilbungen mit neuen Organisationen zu einem wenig harmonischen Ganzen verbunden waren. Während an vielen Orten und in einzelnen Zweigen bas Recht felbst feines gemein= verständlichen nationalen Charaftere längst entfleidet ober mit ben Bedürfnissen ber Zeit nicht mehr in Ginklang ju bringen war, blieben die alten Formen der Rechtspflege und gewiffe bem mobernen Bewuftfein widerfprechende Grund= anschanungen ber mittelalterlichen Rechtsentwickelung häufig unangetaftet, ober fie waren nur wenig modificirt. Go er= gab fich ein Zustand, ber nicht blos wenig harmonirte mit ber angeftrebten Staatseinheit, fondern in ber That auch

den Stempel heillofer Berwirrung und Unklarheit an sich trug. Competenzconflicte und Rechtsunsicherheit waren die Symptome und Folgen einer tiefgehenden Krankheit. Ans bererseits läßt sich aus dem Gesagten begreifen, daß die alte Berfassung trotz ihrer in die Augen springenden Mängel einer gewissen Beliebtheit hier und dort sich noch immer erstreute, ganz einsachen engbegrenzten Verhältnissen ausnahms-weise wol auch wirklich genügte. 25)

Das änderte in der Hauptsache nichts an dem Berufe bes Staats, regelnd und ordnend in biefe Berhältniffe ein= zugreifen. Um den bringenbsten Uebelständen, wie sie na= mentlich auf bem Gebiete ber Strafrechtspflege hervortraten, ju begegnen, fab er junächst sich genöthigt, fein Oberauf= fichtsrecht weiter auszudehnen. Dann gab bie von Saugwit eingeleitete Reform ber Berwaltungsbehörben Unlag und Antrieb zu einer theilweisen Umgestaltung und einheitlichen Organisation ber oberften Justigämter. Die Centralleitung ging in Bezug auf bie fammtlichen beutschen und bohmischen Erblande an bie neucreirte Juftigftelle über. Es war nur eine weitere Confequeng ber neuen Abminiftrationseinrich= tungen, wenn auch in ber zweiten Inftang die Juftig von ber Berwaltung getrennt und auf felbständige Beife organisirt wurde. Ja man versuchte eine ähnliche Scheidung auch ben ftanbischen, ber alleinigen Leitung bes Staats nicht unterstehenden Aemtern, wie ben sogenannten Landrechten, aufzudrängen. In gleichzeitiger Befeitigung einer Reihe von außerorbentlichen Gerichten hat man fogar über bas berechtigte Maß hinausgegriffen. Das foldergeftalt mit aufgehobene Wechselgericht mußte bald genug wiederher= geftellt werben. Ueberaus wohlthätig wirkte bagegen bie Aufhebung der meisten grundherrlichen und magistratischen Criminalgerichte, beren Befugniffe als rubend bezeichnet waren. Un Stelle von nicht weniger als 378 Salsgerichten

blieben 1765 in Böhmen blos 24 erhalten, beren Einrichtungen dann wesentlich verbeffert wurden. Andererseits besaß man schon aus sinanziellen Rücksichten ben Muth nicht, die ganze Gerichtsbarkeit auch der ersten Instanz unmittelbar an den Staat zu ziehen. Dieser Umstand bedingte den äußern Fortbestand der Communalversassungen, während den Stadträthen in Ansehung der ihnen belassenen Justizpflege neue Verpssichtungen auferlegt werden mußten.

Eine erhöhte Bedeutung erhielten alle biefe Beränderun= gen, als die Regierung fich mit bem Gedanken einer Codi= fication des Rechts, welche für die fämmtlichen nichtungas rischen Länder der Kaiserin gelten sollte, vertraut machte. Man wird kaum leugnen können, daß hierauf bie gleich= artigen Bestrebungen Friedrich's bes Großen von wesentlichem Einflusse gewesen find. Davon abgesehen, haben ähnliche Berhältniffe und biefelben Stimmungen auf ein verwandtes Resultat hinwirken muffen. Wie in Breufen standen auch in Defterreich praktische Gesichtspunkte von vorwiegend politischem Charafter ben leitenden Staatsmännern vor Augen und zugleich haben die neuen Theorien eines allgemeinen Bernunftrechts an diefer wie an jener Stelle fich geltend zu machen gesucht. Entscheidend sind vorzugsweise die erstern gewesen. Aber auch Politiker, benen es an rudfichtslosem Eifer mindeftens nicht fehlte, vermochten den spröden Stoff nicht gänzlich zu bewältigen, welcher hier sich barbot, und im Kreife ber Juriften sind ihre Absichten felten ver= standen, noch seltener gebilligt worden. Wenngleich von ber Raiserin selbst betont war, daß soviel als möglich das übliche Recht beibehalten werden muffe, daß durch die Codification die verschiedenen Provinzialgewohnheiten blos in bie nöthige Uebereinstimmung gebracht werden follten, fo war es boch bald flar genug: Die Männer ber alten Schule, welche mit der Ausführung bes kaiferlichen Auftrags be=

schäftigt waren, arbeiteten nicht in bem Geifte, in welchem berselbe gegeben worden. Die bestimmt ausgesprochene Abficht war 26), daß "burch Abfassung eines vollständigen Coder" ben verbrüderten (beutschen und bohmischen) Erb= ländern, welche unter einem nämlichen Landesfürsten stehen27), "ein sicheres gleiches Recht und eine gleichförmige rechtliche Berfahrungsart" festgestellt werden folle. Es ist derfelbe Gedanke, welcher auch schon in ber Behördenorganisation, in fast allen feit 1748 getroffenen Beränderungen fich außsprach. Die Erwartungen, welche man von dem neuen Gefethuche hegte, find hierbei übrigens nicht ftehen geblieben. Ein kurzes, klares, in ber Landessprache abgefastes, ben meisten wohl verständliches Gesetzbuch, welches ben Anfor= berungen bes Bernunftrechts möglichst gerecht ward, ist bas Ideal, welches sich um so bestimmter herausbildete, je länger die allgemeine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gerichtet blieb. Schon 1753 war die Einsetzung zweier Commissionen erfolgt, von welchen sich die eine mit Codification des Pri= vatrechts, eine andere mit Abfassung des Strafgesethuchs befaffen follte. Erftere hat ben kaiferlichen Intentionen am wenigsten genügt. Ihre Zusammensetzung war schon mehr= fach verändert, ja die Commission als solche aufgehoben worden, als 1767 der bändereiche neue Civilcoder vollendet vorlag. Eine Arbeit, welche ben mittlerweile immer mehr gesteigerten Erwartungen so wenig entsprach, daß an ihre Publication gar nicht zu benken war. Nach bestimmten Wesichtspunkten, welche beutlicher jetzt von der Raiserin auß= gesprochen wurden, mußte ein Auszug aus jenem Werke hergestellt werden. Mit die wesentlichste Aufgabe war unter ben gegebenen Berhältniffen natürlich die Vereinfachung des Ganzen. Ausdrücklich aber wurde auch hervorgehoben, daß statt des Römischen Rechts mehr "die natürliche Billigkeit" zur Richtschnur bienen folle. Es begann eine neue Arbeit,

beren Bollenbung in ganz kurzer Zeit nicht zu erwarten stand. Man war mittlerweile genöthigt gewesen, den drinsgendsten Uebelständen durch eine verbesserte Particulargesetzgebung theilweise abzuhelsen. Was das Hauptwerk anlangte, so machten die verschiedenen Nichtungen, welche das damalige Staatsleben Desterreichs durchkreuzten, hier in heftiger Leidenschaftlichkeit den Boden sich streitig. Man kam entweder gar nicht zum Schlusse, oder was vollendet war genügte den mannichsaltigen Ansprüchen keineswegs, die man erhob. Unter solchen Umständen blieb auch die bereits abzesondert redigirte Gerichtsordnung bis zum Tode Maria Theresia's ohne die kaiserliche Sanction. Erst unter Joseph wurde sie publicirt.

Ein anderes Schickfal hatten die Arbeiten der zur Ab= fassung eines Strafgesethuchs niedergesetzten Commission. 3hr Werk erhielt 1768 bie Bestätigung ber Raiferin. ist jene vielgenannte Theresiana, welche ber allgemeinen Meinung ber Zeit in manchen Dingen fo wenig entsprach, daß sie gelegentlich wol als abschreckendes Denkmal von ber Befdranktheit und Barbarei ber aus ben vergangenen Jahr= hunderten überlieferten Rechtsanschauungen und ihrer nachwirkenden Kraft bezeichnet wurde. In Wahrheit dürfte dieses Urtheil nicht unwefentlich zu modificiren fein. Der Therefianische Strafcober hat die Tendenzen, deren Borhandensein er feinen Ursprung verdankte, feineswegs gang verleugnet. Die Ginheit bes Rechts wenigstens auf Diefem Bebiete ber= zustellen ift feine wefentlichste Aufgabe, von ben im Namen ber Gefammtheit auszunbenden Befugniffen ber Staats= gewalt gibt er einen erhöhten Begriff. Es hing bas freilich zusammen mit der icharfen und beinahe ausschließlichen Betonung, welche in diesem Gesethuche bas Inquisitionsprincip fand. Bang unabhängig von ber Rlage und Beeintrachtigung bes einzelnen muß nach ben Theorien ber Theresiana bem beleidigten Staate Genugthuung werden für bas an bem gemeinen Wesen begangene Unrecht. Auch war bie einheitliche Zusammenfassung bes geltenden Strafrechts wesentlich erleichtert burch die Eriftenz und Berbreitung der Beinlichen Halsgerichtsordnung Karl's V. In ihr befagen die verschiedenen Länder, für welche die Constitutio criminalis ausgearbeitet wurde, wenigstens einen gemeinschaftlichen Ausgangs= punkt ber Entwickelung, die dann auf diesem Gebiete auch weniger mannichfaltig sich gestaltet hatte als wie auf jenem bes Civilrechts. Ginen wirklichen Fortschritt gegenüber bem bestehenden Verfahren bekundete ber Strafprocef, welcher mit einen Saupttheil bes neuen Gesethuchs ausmacht. Rur war in Zuerkennung ber Strafen bem richterlichen Ermeffen ein allzu weiter Spielraum gegönnt und entsprachen vor allem die Strafarten bem Gebrauche des 16. und 17. Jahr= hunderts weit mehr, als ber im 18. herrschenden Zeitrichtung gemäß war. Nicht daß die humanern Anschauungen ber neuen Epoche ohne allen und jeglichen Ginfluß auf die Therefiana geblieben wären - man durfte in diefer Beziehung nur an bas Gefängnifwefen erinnern - aber in ber Sauptfache haben fie das bis dahin herrschende Suftem nicht erschüttert. faum modificirt. Die furchtbare Strenge ber Carolina er= scheint nur wenig gemilbert, die verschärften Todesstrafen mit all ihren Graufamkeiten find beibehalten und werben burch die Abschreckungstheorie gerechtfertigt, Tortur und Begenproceg haben, erftere fogar in erweitertem Mage, eine neuerliche Anerkennung gefunden. Sinfichtlich bes lettern haben die Berfaffer des Gefetzbuchs fich den gegründetsten Bedenken felbst nicht verschliegen können. Gie holten über biefe "häkliche und wichtige" Materie die Meinung der Raiferin ein und laffen biefe felbst es hervorheben, baß während ihrer Regierung "bishero fein wahrer Zauberer, Berenmeister ober Bere entbedet worden" fei. 28) Man hielt an der Möglichkeit biefes Berbrechens gerade fo bestimmt fest, wie an dem Sate, daß die Tortur ein "rechtliches 3wangsmittel" von unter Umftanden erprobter Wirkung fei. Aber man suchte boch ben ärgsten Misbräuchen bier wie dort zu begegnen, deren Aufzählung nebst den zahl= reichen zu ihrer Berhütung getroffenen Magregeln uns ahnen läßt, wie die Gesetzgeber selbst bas Misliche ihrer Grundanschauungen fühlten und gewichtigen Einwänden im voraus zu begegnen wünschten. In der That hatte der Kampf gegen biefe und andere Bestimmungen bes Strafgefetjes bereits vor deffen Publication begonnen und ichon in den fiebziger Jahren haben die Gegner ber alten Juriftenschule einen Erfolg nach bem andern errungen. Die Theresiana wurde in ihrem Sinne emendirt. Wo bas nicht geschah, half eine milde Praxis nach. Unmittelbar an die Raiferin felbst hatte Sonnenfels fich gewendet29); fein Eifer, feine Beredfamkeit galten ben junachft entscheibenben Bunkten. Oftmals abgewiesen hat er, im Staatsrath burch ben Freiherrn von Rrefel unterftütt, schließlich boch ben Sieg bavongetragen. Im Jahre 1776 wurde ber Gebrauch ber Folter ganglich abgeschafft und der Bollzug von Todesstrafen an die landes= fürftliche Genehmigung in jedem einzelnen Falle geknüpft. Die Vorzeichen des Josephinischen Zeitalters fündigen fich beutlich auch auf diesem Gebiete an, bas ben Männern ber Aufflärungspartei länger ale bie meiften andern verschloffen geblieben war. Auf ihre weiter gehenden Tendenzen mag in einem andern Zusammenhange noch hingedeutet werden. Un Diefer Stelle betonen wir, baf bie auf Staatseinheit und Berftarfung der Regierungsgewalt gerichteten Beftrebungen in jener praktischen und enger begrenzten Auffaffung, wie sie bie Politifer ber vierziger und funfziger Jahre vertraten, auch im Justigwefen und zwar vor 1770 entscheibend eingegriffen haben, daß felbst bie

Therefiana mit ale eine Frucht berfelben betrachtet werben muß.

Schon sie hatten in dieser und in andern Angelegenheiten, indem sie die aus eigener Macht geübten Besugnisse den privilegirten Klassen zu entwinden suchten, einen Punkt berührt, wo die Regierung in nothwendiger Consequenz zum Bruche mit den alten Gewalten getrieben wurde, welche ihr zur Seite standen. Wir werden, wenn wir die veränderte Lage der Stände und die langsam vorbereitete, aber nichtsbesto-weniger schon unter Maria Theresia tief eingreisende Umzgestaltung des Unterthänigkeitsverhältnisses, die damit auße engste zusammenhängende Stellung des Abels im Staate ins Auge fassen, die naturgemäße Anknüpfung gewahr zwischen den beiden geistig-politischen Strömungen, welche das Zeitalter Maria Theresia's beherrschten, und von denen nur mehr die eine in Joseph's Regierungsepoche hinüberragt. Blos wie eine Steigerung von jener ersten erscheint hier die zweite.

Abelsfreundlich mit berechneter Schonung ber ftanbischen Brivilegien hatte die Regierung der Raiferin begonnen. Ihr Ende ift burch ben beginnenden Bergweiflungstampf um die politische Existenz jener einst so gewichtigen Factoren bes Staatslebens bezeichnet. Und boch fonnte man nicht fagen, daß die Tendenz der Regierung fich irgend wefentlich während ber Zwischenzeit in diefen Fragen veranbert hatte. Mls Graf Saugwit feine entscheibenben Reformen ins Leben rief, ba hatte er sich burch bie eindringlichsten und geschickteften Borftellungen ber Zustimmung ber Stände in allen beutschen und böhmischen Provinzen zu versichern gewußt, und Maria Theresia nahm teinen Anstand, jene Decennal= recesse auszustellen, welche benfelben versprachen, daß nicht blos die neuen Ginrichtungen ihren Borrechten feinen Rach= theil bringen follten, fondern bag auch binnen 10 Jahren bie Regierung mit einer abermaligen Steuerforberung fie nicht beläftigen wollte. In der That blieben die Formen ber ständischen Berfassung überall unangetaftet. Dur baf fie burch die Organisationen in all ben verschiedenen Zweigen ber Staatsverwaltung theilweise überflüffig murben, hier und da wol auch ohne weiteres Zuthun der Regierung gang verschwanden. Es mußte eine Zeit kommen, wo man ber gewaltigen Beränderung sich bewußt wurde, die fast unbemerkt auf diese Weise sich vollzog. Aber es bedurfte, um die zunächst betroffenen Kreise aus ihrer Bassivität aufzu= schrecken, doch noch handgreiflicherer Impulse. Die Landes= verwaltung, das Militärwefen, großentheils auch die Finangen waren dem ständischen Ginflusse entrückt, und wenn man näher zusah, alle Vortheile ber Gerichtsherrlichkeit verloren gegangen. Die Bebeutung ber Stände mußte nach biefen Borgangen, ba zudem mit wenigen Ausnahmen jede eigent= liche Lebenstraft aus den alten Corporationen längst ge= wichen war, an sich schon immer tiefer finken. Gie übten fast nur noch burch ihre berufenen Ausschüffe eine mehr scheinbare als wirkliche Thätigkeit aus. Reine folgenreiche Unregung, fein frischer Untrieb fam bem Staatsleben von Diefer Seite her. Die ständische Bermögensverwaltung war zerrüttet, mas ber Regierung willfommenen Anlag bot, auch diese ihrer Controle zu unterwerfen. Noch 1748 war die freie Berwendung des fogenannten Domesticalfonds ben Ständen zugestanden worden, 1770 mußten, nachdem in ber Bwifdenzeit verschiedene Ginkunfte, welche bieber ben Standen zugefloffen, an ben Staat gezogen waren, die Domestical= rechnungen ber staatlichen Controle unterbreitet werden. Die Regierung machte aus ihrer Abneigung gegen die ständische Selbstverwaltung immer weniger ein Behl, und es entsprach bas vollkommen den perfönlichen Anschauungen der Raiferin. Bu bem autokratischen Wiberwillen gegen jede Ginschränkung ber fürftlichen Gewalt kam bei Maria Therefia noch die

Einsicht in den zur Hebung des materiellen und fittlichen Volkswohls und des staatlichen Gedeihens unbrauchbaren, meist ganglich verrotteten Zustand ber altständischen Organisation. Die bezeichnenden Worte, welche fie im Jahre 1776 bei Erörterung einer hochwichtigen Frage an Hofrath Greiner schrieb, brückten gewiß auch früher schon ihre Meinung aus. "Mit benen ftanben", urtheilte bamals bie Raiferin, "ift nichts zu thun, haben feine Ropf und fein willen; man mus vorschrifftlich fortgehen." 30) Es betraf das allerdings eine Frage, in welcher die meisten diefer Körperschaften wie kaum in einer andern Partei waren. Bald nachdem die Regierung ben Ständen die Landesverwaltung auch in ihren letzten Resten entzogen hatte, griff fie nämlich bie Regelung bes Unterthänigkeitsverhältniffes ber bäuerlichen Bevölkerung an und berührte damit an einer fehr empfindlichen Stelle die Grundlagen abelicher Macht. Auf ihr zuvörderft, ja fast allein beruhte in ben meiften Provinzen bas Ständethum. Erft feit ber Zeit, ba ber alte, wie es schien unlöslich geflochtene Bund des Abels mit der Rrone gelockert und theilweise zerriffen wurde, ist wieder von einer ständischen Opposition die Rede. Als unter Joseph der Bruch zwischen beiden vollendet war, nimmt diefelbe, burch andere Gründe des Misvergnügens verstärkt, einen drohenden Charafter an.

Maria Therefia hatte am Anfange ihrer Regierung trotz bes Abfalls, bessen sich ein beträchtlicher Theil bes öfter= reichischen Abels während ber bairischen Invasion schuldig gemacht, die hiftorisch-politische Stellung beffelben, wie fie unter den letten Habsburgern in eigenthümlicher Weife begründet worden, bereitwillig anerkannt. 31) Seine sittliche und intellectuelle Bildung zu heben, war eine ihrer eifrigsten Sorgen. Und bie vorzüglichsten Träger ber Reformen, welche nach bem Nachener Frieden eingeleitet wurden, gehörten dem hohen Abel, mit wenigen Ausnahmen dem einheimischen an. Die Rücksicht auf Ungarn, für welches bie Ergebenheit ber großen Magnaten als bas vorzüglichste Bindemittel erschien, erhob bie Bevorzugung biefes Standes zum politischen Grundsatz. Trotzem konnte es nicht ausbleiben, daß er bei aller perfonlichen Bunft, welche die Raiferin ihm erwies, seine Stellung endlich gefährbet fah und bedroht glaubte. Und noch fühlte er fich mächtig genug, um eine nachbrückliche Opposition auch gegenüber ber bebeutsam erhöhten Krongewalt zu magen. Die Regierung ihrerseits war durch rein praktische Interessen, das unleugbare Bedürfnig nach Erhöhung ber Steuerkraft und ben bamit zusammenhängenden Wunsch nach Förderung bes all= gemeinen Wohlstandes einerseits, burch bas bem modernen Staate überall innewohnende Lebensprincip, wonach er fein trennendes Zwischenglied zwischen sich und einem erheblichen Theile ber Bevölkerung, bem er burch Rechte und Pflichten fich verbunden fühlte, bulden konnte, andererseits auf die Lage bes gutsunterthänigen Bauers hingewiesen, welche brin= gend eine Verbesserung heischte und vor allem der regelnden Einwirkung bes Gefetes und feiner Bollziehungsorgane beburfte. Schon die Reformen von 1748 mußten nothwendig Beränderungen auch auf diefem Gebiete herbeiführen. Die Berhältnisse ber bäuerlichen Bevölkerung waren in den ver= schiedenen Ländern der Kaiferin fehr mannichfaltig gestaltet. Während man in Tirol von grundherrlichen Laften fo gut wie gar nichts wußte, war in ben beutsch-flawischen Di= ftricten die Leibeigenschaft in ziemlich strenger Form auf= recht erhalten. Die "Obrigkeiten" übten bie wesentlichsten Regierungsrechte über ihre hinterfässigen Bauern aus. Den Schut, welchen biefelben einst gewährt hatten, mar ber Staat jett barzuleihen willens und im Stande. Man hatte Die Steuerfreiheit der Privilegirten befeitigt, aber noch immer lastete ber größere Theil ber Contribution auf ben Gut8= unterthanen. Die Bertheilung berfelben mußte wenigstens geregelt und modificirt werden. Zugleich war nach Bollen= bung bes Theresianischen Katasters festgesetzt, daß fein Bauer= gut mehr in herrengut verwandelt werden dürfe. Andere Magregeln follten wefentliche Erleichterung gewähren. Die Berordnung vom 6. März 1756 (an diesem Tage für Nieberöfterreich ergangen) über bas Beränderungs=, Sterb= rechts = und Todtenpfundgeld kehrt bereits ihre Spite gegen die Grundobrigkeiten. 32) Entscheidend aber war namentlich auch in dieser Hinsicht die Einrichtung ber Rreisämter. Sie wurden die natürlichen Wächter und Schützer der Gut8= unterthanen gegenüber ben Herrschaften und die überwiegende Mehrzahl ihrer Bertreter hat fich mit dem Gedanken an Diefen Beruf fo fehr erfüllt, daß man bald felbst von unparteiischer Seite über ihre Eingriffe in die noch bestehenden gutsobrigkeit= lichen Rechte und die gehäffige Gesinnung, welche sie den Herrschaften gegenüber an den Tag legten, zu klagen begann. Es lag bierin im Grunde genommen nur ein Be= weis für das Gelingen der Regierungsabsichten und für die richtige Beurtheilung ber gegebenen Lage, von welcher man bei Begründung ber neuen Einrichtungen ausgegangen war. Ganz im allgemeinen schon hat die controlirende Thätigkeit ber Kreishauptleute, man kann fagen ihre blofe Existenz auf die Berhältniffe ber gutsunterthänigen Bauerschaften eine tiefgebende Rudwirkung ausüben muffen. Der Kreis ihrer beaufsichtigenden Gewalt wurde aber noch mit jedem Jahre erweitert durch verschiedene Berordnungen, welche alle Will= für aus dem obrigkeitlichen Walten ber Berrschaftsbesitzer und ihrer Beamteten zu verbannen suchten. Da ward bereits im Jahre 1753 eingeschärft, daß die obrigkeitliche Er= laubniß zur Berehelichung "willig zu ertheilen" fei, im Jahre 1754 bei allen wichtigen Geschäften die Aufnahme

von Protofollen anbefohlen, wurden die "Accidenzien", welche zu fordern die herrschaftlichen Beamten befugt maren, genau festgesetzt. Gin Rescript von 1766 besagt, daß keiner Herrschaft ein "Uebermaß an Wild" zu halten gestattet und jeder Wildschaden ben Unterthanen zu vergüten fei. Was zwischen ber Herrschaft und ihren Untergebenen vorging, burfte in allen wesentlichen Punkten bem Rreisamte nicht fremd bleiben, es hatte barüber zu machen, daß die Dbrig= feiten ihr Ansehen nicht zu materiellem Gewinne über die berechtigte Sphäre hinaus ausdehnten. Der vielregierende Staat bes 18. Jahrhunderts griff, wie wir fehen, mit einer gewiffen Naturnothwendigkeit auch in diese ber unmittel= baren Einwirkung der Regierungsgewalt bisher verschlossenen Rreife herüber. Daß bies nur von wohlthätigen Folgen begleitet sein konnte, wird niemand leugnen wollen. Es war ein allmähliches stets siegreiches Bordringen, welches fein entgegenstehendes Sinderniß mehr aufzuhalten vermochte. Die erhöhte Activität bes Staats auf bem Gebiete ber innern Berwaltung beengte die polizeiliche Wirksamkeit ber gutsberrschaftlichen Beamten, wogegen eine vorübergebende Erweiterung ihrer Befugniffe bei Refrutenstellungen und einigen andern öffentlichen Geschäften nicht in Betracht kam. Die Juftigreformen entzogen ober erschwerten ben Gut8= herren die Ausübung der Gerichtsbarkeit. Die Entscheidung in den wichtigern Criminalsachen war längst an die landes= fürstlichen Obergerichte gewiesen, noch ehe die durchgreifende Reduction der herrschaftlichen Criminaljurisdictionen erfolgte. Auch die in Ausübung der niedern Civilgerichtsbarkeit er= fannten Strafen bedurften ber freisamtlichen Bestätigung. Und zudem waren die Anforderungen, welche der Staat jest in Bezug auf ben von ber Herrschaft zu bestellenden Richter erhob, fo große, daß der Gerichtsberr fein Brivilegium häufig als unerschwingliche Laft empfand. Früher ober fpater

mußte ber so geschaffene Zustand in seiner Unhaltbarkeit fich darftellen. Und die Regierung felbst konnte am wenigsten auf bem einmal betretenen Wege innehalten. Sie verlangt endlich und gewinnt die volle Ginficht in die Belaftung bes unterthänigen Landvolks. Daran schloß fich gang von felbst ber Wunfch, eine Erleichterung berfelben zu bewerfftelligen. Freilich follte biefelbe erzielt werden innerhalb ber gefetz= lichen Schranken, und wurden bie Schuldigkeiten ber Unterthanen ausdrücklich als "ein wahres alterworbenes Recht und Eigenthum ber Grundobrigkeiten" bezeichnet; aber es geschah mit dem Beisate, soweit nicht "ber mahre Sinn ber Landesgesetze" benfelben widerstreitet. 33) Und schon in einem Erlaffe von 1769 adoptirt die Raiferin die Ansicht, bag ber Bauernstand als die zahlreichste Klasse ber Unterthanen "und der die Grundlage und die größte Stärke bes Staates ausmacht" zu beachten, feine "Aufrechterhaltung" als eine ber vorzüglichsten Regierungspflichten anzusehen fei, beren Ausübung fein hergebrachtes Recht im Wege fteben könne. 34) Zögernden Schrittes ging man vor. Man ahnte faum, wie rafch bas Bedürfniß und bie Gewalt ber Zeit über jene wirklichen ober vermeintlichen Bebenken hinwegeilen würde, welche das sittliche Rechtsgefühl Maria The= refia's einer einseitig burchgreifenden Reform auf biefem Bebiete entgegensetzte.

Jeder ganz plötzlichen und vollständigen Lösung der bebeutungsvollen Frage standen freilich auch wirthschaftliche
und sociale Nücksichten im Wege. Das Streben der Negierung tritt seit den sechziger Jahren deutlich erkenndar
hervor. Es zielt auf eine bestimmte Begrenzung der bäuerlichen Lasten, auf die Wiedereinsetzung des Landmanns in
seine volle persönliche Freiheit und die Uebertragung der
von ihm bewirthschafteten Güter in sein Eigenthum. Man
hat, um bahin zu gelangen, verschiedene Wege eingeschlagen.

Durch ben 1770 erlaubten und empfohlenen grundbücher= lichen Ginkauf follte ber Bauer im erblichen und eigenthum= lichen Besitze feiner Grundstücke sichergestellt werben. Das Gefchäft, beffen Bollführung die Obrigkeiten nicht verwei= gern durften, unterlag ber ftaatlichen Controle. Go gabl= reicher Gebrauch von diefer Einräumung gemacht wurde, eine allgemeine Beränderung konnte erft im Berlaufe einer längern Zeit durch fie herbeigeführt werben. Und mit die wesentlichste Frage war hier noch unberührt. Man griff diefelbe an, als 1771 die Urbarialhofcommiffionen aus= gingen, um das gesetzliche Mag ber fämmtlichen an ben Grundheren zu entrichtenden Leiftungen zu untersuchen und ein Maximum berfelben festzustellen. Gine gangliche Befreiung von den verschiedenen Arten berfelben follte durch einen Geldzins ober Kapitalerlag erkauft werden können, wobei die Regierung jedoch die freie Zustimmung der Berr= schaftsinhaber voraussetzte. Es konnten beshalb biefe Reluitionen nur an einzelnen Orten platzgreifen. Allgemeiner und tiefer haben die feit 1775 erlaffenen Robotpatente ein= gewirkt. Ein Robotpatent war bereits im Jahre 1738 er= gangen, aber feine Bestimmungen blieben nicht felten vag und fcwankend, und ftatt auf die Bulfe ber Staatsbeamten wurden die Unterthanen zumeist auf "die mitleidige Er= fenntniß der Grundobrigkeiten" angewiesen. Bon irgend wesentlichen Milberungen des bestehenden Berkommens war bamals feine Rede gewesen, vielmehr in Betreff Böhmens ausdrücklich noch einmal hervorgehoben worden, daß alle vor der Revolution (im 17. Jahrhundert) bestandenen und später nicht wieder bestätigten Privilegien ber Unterthanen ungültig seien. Einige ber unerhörtesten Misbräuche murben bann wol icharf gerügt, aber eine Garantie für die Erfül= lung folder Borfdriften war boch nirgends gegeben. Jett traten hierfür bie Kreisämter ein, und wir wiffen, daß

es in fehr wirkfamer Weise geschah. Sie und in höherer Instanz die Landesgubernien hatten nach den ausdrücklichen Bestimmungen ber Patente über beren Aufrechthaltung in allen Stücken zu wachen. Außerdem aber faffen die Robot= patente ber siebziger Jahre eine Berringerung ber herkömm= lichen Lasten ins Auge, überall bort wenigstens, wo fie allzu brudend erschienen. Nach ber Steuerfähigkeit ber Pflichtigen hatte die Regierung für jede einzelne Klasse berselben ein höchstes Maß der Leistung festgesetzt, welches die Unter= thanen, wenn sie nicht vorzogen bei dem bisherigen (ihnen möglicherweise günftigern) Gebrauch es zu belaffen, für sich in Anspruch nehmen durften. Bis in das kleinste Detail war alles geregelt, und wo die Borschriften für die Mannich= faltigkeit der gegebenen Berhältnisse nicht ausreichten, da war die Entscheidung stets in die Sand der ftaatlichen Behörden gelegt, die Berrichaften und Unterthanen gleichmäßig befehlend mit höherer Bewalt ausgerüftet gegenüberftanden. Man gewahrt in der bestimmten Fassung dieser Robotpatente recht beutlich, zu welch beherrschender Stellung ber Staat binnen wenigen Jahrzehnten auch auf biesem Boben sich er= hoben hatte.

Es gab bald kein rechtliches und öffentliches Verhältniß mehr, das derselbe nicht in seinen Kreis gezogen hätte. Auch in Ausehung des Unterthänigkeitsverdandes war trotz der Gegenbemühungen der Aristofratenpartei und der von Joseph wol zu hart beurtheilten Bedenklichkeiten der Kaiserin an eine Umkehr nicht zu denken. Unter der lebhaftesten perstönlichen Betheiligung Maria Theresia's ist die Lage der bäuerlichen Bevölkerung immer wieder Gegenstand der Berathungen gewesen. Nicht ohne daß die Monarchin, deren menschenfreundlicher Sinn hier in schneibenden Conslict gerieth mit angeerbten Grundsägen, sammt ihrer Umgebung in die peinlichste Aufregung gerathen wäre. Mit ihre

liebsten hoffnungen hatte bie Raiferin auf bas Gelingen biefes Werkes gefett. Dennoch vermochte fie es nicht, sich über entgegenftehende Meinungen, über bie Ginrede einflußreicher Perfonlichkeiten jedesmal zu erheben. Befonders ber Beröffentlichung der Robotpatente gingen lebhafte Controversen vorher: wenn Joseph kalt genug bevbachtet hat, stand mehr ale einmal ber Erfolg auf bem Spiele, gab es Zeiten, wo die Raiserin und ihre Staatsmänner in rathloser Un= fcliffigkeit die Bande in den Schos legten. 35) Bis in ihre letten Confequenzen Die einmal eingeschlagene Richtung gu verfolgen war Maria Theresia nicht gegeben. Sie schreckte zurück vor der Leidenschaftlichkeit, mit welcher die Partei= männer diefe Fragen gleich allen andern ergriffen. hier voll Eifer, dort nicht ohne Widerstreben fest fie gleichwol eine Thätigkeit fort, welche kaum mehr unterbrochen werden fonnte und die auch badurch wieder Salt und Zusammen= hang gewann, daß jeder endlich getroffenen Entscheidung rasche und unnachsichtige Folge gegeben wurde.

Das Verfahren in Rücksicht auf die kaiserlichen Domanen, wo es sich um vollständige Aushebung der Leibeigenschaft und um Zerstückelung der großen Güter handelte, hat noch während der letzten Regierungsjahre der Kaiserin die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen und warme Anerkennung auch in spätern Zeiten gefunden. 36) Alehnliche Erwägungen wie hierbei sind maßgebend gewesen, als man die Bildung von Majoraten und Fideicommissen erschwerte, wodurch der Abel sich neuerdings verletzt und angegriffen sühlte. Nicht zu leugnen war, daß adelsseindliche Tendenzen sich unter den Regierungsmännern zu regen begannen. Bon ihrem Sohne hat die Kaiserin geglaubt, daß er es auf die "Bernichtung der jetzigen Großen" abgesehen habe. Im Gegensfatze hierzu wollte Maria Theresia jede Gehässigseit vermieden sehen, den Abel in seinem hergebrachten Rechte und

Ansehen nicht gekränkt wissen. Bielleicht, daß ein ruhigeres, minder hastig vorwärts drängendes Auftreten der Neuerer die Kaiserin mit jenen durchgreisenden Mitteln versöhnt hätte, deren einschneidender Charakter sie abstieß. Bon vornherein hatte es sich ja nicht so sehr um eine Verschiedenheit der Ziele, als nur um ein rascheres oder behutsameres Vorzehen, um das Gewicht gehandelt, welches man den entzgegenstehenden Rücksichten beilegen würde.

Maria Theresia wollte bis zu einem gewissen Grade wenigstens ben Abel geschont wissen. Immer hat er ber Kaiserin als eine der vorzüglichsten Stützen ihres Thrones gegolten: die Traditionen der Habsburger wiesen zu bestimmt auf den Klerus und die hohe Aristokratie hin, wenn es um die eigentlichen Träger und Organe des politischen Lebens fich handelte, als daß die letzte Tochter des Haufes in ahn= licher Weise mit biesen Ständen zu brechen vermochte, wie es nadher ihr Sohn gethan hat. Freilich war die Geltung bes Abels am Raiserhofe ber frühern schon jetzt nicht mehr zu vergleichen. Die aristokratische Färbung, welche noch am Anfange von Maria Therefia's Regierung bie gefammte oberfte Staatsleitung an fich trug, hatte fich - wenngleich bie dem Range nach höchsten Aemter dem Abel thatsächlich vorbehalten blieben — doch großentheils verloren. Neue Elemente hatten in berfelben Geltung gewonnen, welche nicht mehr den bisher herrschenden sich wie früher bereit= willig anschmiegten, sondern für abweichende Grundsätze eine mehr ober weniger rudfichtslose Anerkennung verlangten. Die Raiferin perfönlich in ihrer wohlwollenden einfichtigen Weise, mit ihrer entgegengesetzt bem fremdländischen Wesen ihrer letten Vorfahren mehr deutschen Bildung hat schwerlich je an der bürgerlichen Umgebung Anftoß genommen, welche, man kann fast fagen zum ersten male in biefem Staate fich in die Rabe bes Herrschers brangte. Aber mit ber von ihr vertretenen Richtung hat sie sich dauernd und in allewege nicht mehr befreunden können. Zu einer ähnlichen Wahrnehmung gelangen wir, wenn wir die Stellung Maria Theresia's zu den kirchlichen Fragen ins Auge fassen, welche schon um deswillen einer nähern Erörterung bedürfen.

Eine beinahe noch größere Rolle als die hohe Aristofratie spielte in dem habsburgischen Staate bes 17. Jahr= hunderts ber Merus. Gin Bruch mit ihm, ein Berlaffen jener ftreng firchlichen Politik, wie sie Ferdinand II. in Defterreich begründet hatte, mußte von noch tiefgreifendern Folgen begleitet sein als wie das Zurudbrängen der aristofratischen Elemente. Eben diese Bergangenheit bedingte, als ber Wechsel geschah, zugleich einen von bemjenigen ber übrigen nord = und mitteleuropäischen Reiche wesentlich verschiedenen Entwickelungsgang. Er ift fo eigenthümlicher Natur, daß über ben Zeitpunkt, in welchem mahrend ber Regierung Maria Therefia's die entscheidende Wendung eintrat, ja über beren Sinn und Bedeutung noch heute bie verschieben= artiaften Urtheile umlaufen. 37) In Wahrheit hat fie sich langfam genug und in fehr verschiedenen Abstufungen voll= zogen, fodag biejenigen, welche fie halb unbewuft zuerft geforbert haben, fpater ihren, man fann fast fagen ftreng vorgezeichneten Bang um alles gern aufgehalten hätten. Die ersten Spuren ber neuen Staatspragis in Rirchensachen, für welche fich in ber öfterreichischen Gefetgebung bes 16. Jahrhunderts die erwünschtesten Anknüpfungspunkte fanden 38), laffen fich weit zurückverfolgen. Mannichfaltige Beränderungen in berfelben bedingten bann bie Reformen, welche am Ende der vierziger und am Anfange der funf= ziger Jahre in allen andern Zweigen bes staatlichen Lebens burchgeführt wurden. Die Borganger ber Raiferin hatten lange Zeit ihre Politik in ben Dienft ber kirchlichen Ibeen

und Interessen gestellt. Da war es minder beutsich empfunden worden, daß im theilweisen Gegensatz zu den mittelalterlichen Berhältnissen die volle Executive, alle äußerlich zwingende Gewalt an die weltliche Fürstenmacht übergegangen war, daß die Kirche im wesentlichen nur durch den Staat herrschte. Wenn der letztere gleichwol ihr gegenüber wichtige Regierungsrechte ruhen ließ oder nicht zu Handen nahm, so war vorauszusehen, daß bei der stets mächtigern Erstarfung alles politischen Lebens die Zeit kommen mußte, wo eine Art Grenzregulirung nothwendig ward, und es konnte dann nicht zweiselhaft sein, zu wessen Gunsten sie aussiel.

Da erscheint zunächst bie exemte Stellung bes Rlerus im Staate gang ober theilweife vernichtet. Wir haben ichon erwähnt, daß er seine Steuerfreiheit nicht aufrecht erhielt. Man fing an nach bem Rechtstitel seiner Privilegien zu fragen und blos biejenigen gelten zu laffen, für welche berfelbe unbezweifelt feststand. Nur in Ansehung ber Berichts= barkeit blieb feine Ausnahmsstellung gewahrt. Aber bie geiftlichen Berichte mußten fich nichtsbestoweniger wefentliche Einschränkungen ihrer seit lange nicht mehr icharf begrenzten Competenz gefallen laffen. Uebergriffe, welche fie fich in Chefachen erlaubten, feben wir bereits 1753 auf eine über= aus bestimmte Beise zuruckgewiesen.39) Andererfeits hielt ber Staat an ben positiven Rechten unverrückt fest, welche er ber Kirche gegenüber im Laufe ber Zeiten erworben hatte. In Bezug auf die meiften höhern Pfründen ftand ber Raiferin bas Nominationsrecht zu, fodaß namentlich bie Bifchofs= ftühle nach dem Bunfche des Hofes befett wurden. Noch folgen= reicher war, bag ber Staat jett über bas Rirchengut, welches er, was Erwerb und Verluft betraf, zwar schon bisher über= wachte, im übrigen aber ber geiftlichen Berwaltung anheim= gestellt hatte, eine mitentscheibenbe Gewalt fich beilegte. Bereits

1752 erklärte die Kaiserin, daß sie und zwar als suprema advocata ecclesiarum sich berufen fühle, ben Unordnungen, welche in der Administration des firchlichen Bermögens eingeriffen feien, ein Ende zu machen. 218 Confequenz biefes auch früher wol ausgesprochenen, aber minder bestimmt geltend gemachten Grundfatzes ergab sich bie Borlage aller Rech= nungen an bie Regierung. 40) Im Jahre 1756 wurden fammtliche geiftliche und weltliche milbe Stiftungen in Rud= ficht auf ihren Bermögensstand untersucht und über ihre fünftige Berwaltung eine Regulative erlaffen. Alle hierauf bezüglichen Oberaufsichtsrechte waren einer bereits 1750 eingerichteten eigenen Hofcommiffion übertragen. Für bie neue Betrachtungsweise, welche auf biesem Gebiete fich gel= tend machte, ift es bezeichnend, daß man ichon um jene Zeit in unterrichteten Rreifen bie mögliche Ginziehung wenigstens eines Theiles der Kirchengüter besprochen hat. Ein Gebanke, ber gegen bas Ende ber Regierung Maria Theresia's abermals auftaucht und rücksichtlich der Klöster nun seiner theilweisen Berwirklichung entgegenreift. 41) Deren zerrüttete Geldwirthschaft gab ftets neuen Unlag zu ftrenger Beauf= fichtigung und unmittelbarem Eingreifen von seiten ber Staats= behörden. Ihr Ansehen fank und mit jedem Tage fühl= barer ward der Widerspruch, in welchem sich das Kloster= wesen mit der polizeilichen (theilweise auch der jurisdictio= nellen) Praxis bes Staats und mit ben von ihm adoptirten volkswirthschaftlichen Ueberzeugungen befand. Das Gleiche galt von andern firchlichen Ginrichtungen, fodaß auf diefem Boben unter vorwiegend praktischen Gesichtspunkten ber moderne Staat frühzeitig seinen Kampf gegen einzelne Ge= bräuche und Institutionen ber Kirche beginnt.

Das Afplrecht ber geweihten Plate war bereits ben mittelalterlichen Stadtobrigfeiten als ein ärgerliches Hemmniß ihrer Gerechtigkeitspflege erschienen. Nimmermehr konnte ber moberne Staat eine folde Einschränkung feiner Strafgewalt bulben. Schon eine Verordnung vom 10. Mai 1752 tritt ben besfallfigen Ansprüchen ber Geiftlichkeit, indem fie fie in gemeffene Grengen gurudweift, mit ichneibenber Scharfe entgegen. Ein Patent vom 15. September 1775 hob bas alte Privilegium im wefentlichen auf. Indem man ferner bie Laien ben geistlichen Gerichten gang und gar zu ent= ziehen strebte, gelangte man bahin, alle bürgerlichen Folgen ber Rirchenstrafen wegfallen zu laffen ober beren Berhängung an die Zustimmung ber Regierung zu knüpfen. Go begehrte schon im Jahre 1755 die Kaiserin, daß von jeder beabsich= tigten Excommunication bem Hofe vor ihrer Beröffentlichung Anzeige gemacht werbe. Im Jahre 1768 ging man um ein Merkliches weiter. Nicht blos, daß jetzt die rechtliche Gültigkeit des von der Kirchenbehörde ausgesprochenen Ur= theils burch die Einwilligung ber Landesstelle bedingt war. Die Organe bes Staats follten fogar zur Mitwirkung bei ber Erörterung bes Thatbestandes berufen sein. Auf die erklärliche, boch nur in einem einzelnen Falle erhobene Gin= sprache des Klerus antwortete man mit einer Erläuterung, welche hervorhob, daß es sich bei ber kaiserlichen "Begnehmigung" nur um die effectus civiles der Excommunication handle. 42) In Wahrheit ergaben sich, wie wir später sehen werden, solche Uebergriffe ber Staatsgewalt fast unvermeidlich aus der principiellen Position, welche sie der Kirche gegenüber vorlängst ergriffen hatte. Sie lieh ihr ben Arm zur Execution ihrer Gebote, verlangte bann aber auch ein Recht ber Mitwirkung und Ginsprache beim Zustandekommen firchlicher Sentenzen. Am 27. Februar 1779 murbe jede äußerliche Kirchenbuße, welche nicht von ber Regierung ge= nehmigt war, verboten. Diese fühlte sich außerdem berufen, Misbräuchen und gang offenbaren Betrügereien auch auf bem kirchlichen Gebiete zu steuern. Aus biefem Grunde

verwehrte sie im Jahre 1758 bas eigenmächtige Exorcisiren, nachdem sie ähnliche Proceduren schon 1755 aufs schärstte gerügt hatte. 43) Eine Reihe von kirchlichen Gebräuchen, welche abergläubische Deutung zuließen, wurde abgestellt.

Polizeiliche und volkswirthschaftliche Maximen forderten ben Staat in gablreichen andern Fällen zur Initiative auf. Es entsprach ben erftern, wenn die Stolgebühren und Conducte ichon 1750 und fpater zu wiederholten malen von ber weltlichen Behörde geregelt und genau fixirt (nicht blos wie früher diesfallfige Anordnungen der geiftlichen Obern bestätigt) wurden. Entgegen dem Widerspruche ber Beift= lichkeit behielt sie die Bestrafung der Uebertreter sich selber vor. Die altgewohnte Praxis der Klöfter in Bezug auf bie Begrabniffe mußte biefen neuen Anordnungen weichen. Den Betteleien ber Mendicanten wurde (aus zweifachen Gründen) eine Schranke gefett und alle von ber Regierung nicht anerkannten Geldforderungen des Klerus an die ein= zelnen Gläubigen für nichtig erklärt. 44) Der längere Aufent= halt fremder Alerifer in öfterreichischen Alöstern ist nicht ge= bulbet. Processionen, welche die Grenze überschritten, wurden frühzeitig verboten, später auch jene unterfagt, die über Nacht ausblieben. Landesfürstliche Berordnungen von der Rangel herab zu verkündigen, wurde ben Geiftlichen zur Pflicht gemacht.

In grellem Widerspruche zu den neuen volkswirthschaftslichen Erkenntnissen stand die freilich auch früher schon als schädlich empfundene und gesetzlich erschwerte Anhäufung namentlich des unbeweglichen Eigenthums in der Todten Hand. So zielt denn eine lange Neihe von Gesetzen und Berordnungen auf die Einschränkung des geistlichen, insebesondere des klösterlichen Besitzerwerbs hin. Der Ankauf von Landgütern durch die Geistlichkeit war ohne Regierungsebewilligung nicht gestattet. Im Jahre 1771 bestimmte man

genau, was Neueintretende in das Kloster mitbringen durften, jede Umgehung dieser Borschrift wurde aufs strengste gerügt und zum voraus unwirksam gemacht. Aus bem gleichen Grunde und um andererfeits allen Rlagen über Erbichlei= cherei zu begegnen, verbot man um diefelbe Zeit den Rle= rifern insgefammt bie Anfertigung von (Laien=)Teftamenten, ja ben Orbensgeistlichen war die Fähigkeit abgesprochen, bei einem folden Anlasse als Zeugen zu fungiren. 45) Nach einer 1779 getroffenen Anordnung mußten letiwillige Berfügungen der Mönche, damit gesetzwidrige und "unnothwen= bige" Bermächtniffe verhindert werden könnten, der Landes= ftelle vorgelegt werden, und um Gultigkeit zu erlangen, von ihr gutgeheißen sein. 46)

Wollte man im Lande selbst bas Klostervermögen nicht anwachsen laffen, so war man noch viel weniger geneigt, beffen Berschleppung ins Ausland zu gestatten. Es traf bas außerbem mit bem Streben zusammen, Die firchlichen Corporationen von dem engen Berbande mit auswärti= gen Obern und Ordensgenoffen soviel als möglich loszutrennen.

Ein längstempfundener Uebelstand war die große Menge von Feiertagen, welche bas Arbeits= und Verkehrsleben hemmte und zu gahlreichen Exceffen ben Anlag gab. 3m Einverständnisse mit bem römischen Stuhle trat unter ber Regierung Maria Theresia's eine zweimalige Verminderung berfelben ein, zuerst im Jahre 1754 (bas bezügliche Breve Bapft Benedict's XIV. batirt vom 1. September 1753) und wieder 1771, da Clemens XIV. auf Ansuchen ber Raiferin nicht blos eine weitere Zahl von öffentlichen Feften ftrich, sondern auch das bisher vorbehaltene Gebot des Meffebesuchs für diese Tage aufhob. Gine Magregel, welche freilich beim Bolte felbst auf gaben und nachhaltigen Widerstand stieg. Es war begreiflicherweise ber Staat, welcher in Letzter Instanz für beren Durchführung zu sorgen hatte. Er über= nahm es andererseits auch, über der Heiligung der Sonn= tage und der bestehen bleibenden hohen Kirchenfeste zu wachen.

Die wissenschaftliche und sittliche Bildung und Haltung des Klerus ließ die Kaiserin sich überaus angelegen sein. Sie handelte anfangs im Einvernehmen mit wohlgesinnten und eifrigen Kirchenhäuptern, ist dann aber auch selbständig vorgegangen. Se war zuletz der Staat, welcher die Erziehung der Geistlichen nicht blos beaufsichtigte, sondern theilweise leitete. Die Grundsätze, welche in Ansehung des höhern Unterrichtswesens allmählich zur Herrschaft kamen, haben sich, wie sich bald deutlicher zeigen wird, namentlich auch auf diesem Gebiete geltend gemacht. Unnachsichtlichtraf die sittlichen Gebrechen der Geistlichkeit der strenge Sifer Maria Theresia's. 47)

Ihre tiefreligiöse Gesinnung ist, wie es nicht anders fein konnte, auf die Behandlung der firchlichen Berhältniffe jederzeit von großem, wenn auch in vielen Dingen nicht von entscheidendem Einflusse gewesen. Ohne Zweifel hat fie ihren Theil daran, wenn man gleich anfangs, als bie Möglichkeit dazu, wie es schien, noch gegeben war, von der bisher gultigen principiellen Auffassung bes Berhältnisses zwischen Staat und Kirche nicht abging und trot aller größern und geringern Meinungsverschiedenheiten und Schwankungen auch in der Folge hieran unverrückt festhielt. Ein folder Ausgang blieb freilich in mehr als einer Binficht burch die bisherige Entwickelung vorgezeichnet. Der habsburgische Staat, so wie er aus dem Dreißigjährigen Kriege hervorgegangen war, erkannte die Aufrechthaltung des restaurirten Katholicismus als eine seiner ersten und vorzüg= lichsten Pflichten. Unlöslich schien von ber festen Sand Ferdinand's für alle Zeiten die Berbindung beider geknüpft.

Ihre gegenseitige Unterstützung erstreckte sich auf alle Zweige bes firchlichen und ftaatlichen Lebens. Ein Ziel schwebte ihnen beiden vor Augen und auch über die Wege, welche ju bemfelben führten, befand man fich meift in vollkom= mener Uebereinstimmung. Borübergebende Differenzen mit bem römischen Stuhle anderten hieran nur wenig. Die Regierung hatte sich in Desterreich mahrend eines Jahr= hunderts gewöhnt kampfbereit einzustehen für das ihrer eigenen Macht im ganzen förderliche Programm der firch= lichen Restauration. Mochte es immerhin zu einzelnen Rei= bungen gelegentlich kommen, eine auch nur theilweise Trennung bes Staats von ber Rirche, wie fie fich gleichzeitig in einigen protestantischen Ländern vollzog, war, als Maria Theresia die Regierung antrat, auf diesem Boden schwer benkbar. Und am wenigsten die Raiferin hatte auf den Beruf verzichtet, für die Rechtgläubigkeit ihrer Unterthanen ju forgen. Nun aber drängten fich die neuen Unschauungen von ber Aufgabe und Bedeutung bes Staats, brangte vor allem auch die aufgeklärte von dem Kirchenthume des 17. Jahrhunderts mehr oder weniger abgekehrte Meinung ber Zeit sich an die Stufen des Thrones heran. Eben die Absperrung gegen diefelben hatte - bas bewies flar genug die Regierung Raifer Rarl's VI. und was berfelben folgte bas Interesse bes Reichs in ben letten Zeiten schwer ge= schädigt. Indem man sich entschloß biese Haltung aufzugeben und boch die enge Berbindung mit der Rirche in ber bisherigen Beife festhalten wollte, erübrigte nur lettere felbst auf die neue Bahn mit fortzureißen, auch dann, wenn es mit Gewalt geschehen mußte, sie in Diefelbe hinein= zuzwingen. Der orthodore Staat, nach bem Sinne und ber Richtung ber Zeit ohnehin im Uebergewichte, begann über die Rirche zu herrichen.

Mit ber Hoffnung und der Absicht, die katholische Re-

ligion nicht blos in ihrem feitherigen Stande zu erhalten, sondern auch noch weiter auszubreiten, hat die Regierung Maria Theresia's begonnen. Sie ist von biesem Gedanken bis gegen Ende erfüllt. Angesichts der thatfächlichen Ber= hältnisse und der in einer andern wichtigen Frage gleich= zeitig getroffenen Entscheidung konnte freilich bas Berhalten ber Regierung gegenüber ben verschiedenen Ländern, aus benen die Monarchie der habsburgischen Erbin gebildet war, nicht bas gleiche sein. In Ungarn und Siebenburgen war die Existenz der protestantischen Kirchen verfassungsmäßig garantirt. Der Gedanke an ihre Ausrottung hatte vorlängst aufgegeben werden müffen. Noch aber hoffte man, fo manches ftreitige Terrain benfelben vollends zu entziehen; unter allen Umständen endlich war man entschlossen, ihrer weitern Ausbreitung ein Ziel zu feten. Es fam ber Raiferin hierbei zu statten, daß die katholische Kirche Ungarns, beren Entwidelung in mancher Hinsicht eine eigenartige ift, sich noch immer von regem propagandistischen Gifer erfüllt zeigte. Solde Bestrebungen wurden von der Regierung aufs nachbrudlichste unterstütt. Demzufolge erschien trot aller ver= tragsmäßigen Sicherstellung bie Lage ber Protestanten und ber Akatholiken überhaupt als eine gedrückte und bedrängte. Wenn fie nach alter Gewohnheit es wagten, auswärtige Dazwifdenkunft befonders von beutscher Seite ber angurufen oder im stillen einzuleiten, war der unmittelbare Bor= theil nicht groß. Er wog keinenfalls die Nachtheile auf, welche sich aus bem eben hierdurch wach gerufenen eifersüch= tigen Mistrauen ber Raiferin ergaben. Auch flüchteten wol in der That die wenigen Reste der frühern Opposition8= parteien jetzt unter bas confessionelle Banner. Solche Bebenken konnten in ben beutschen Erbländern Maria Therefia's füglicherweise nicht auftauchen. Aber gerade hier ent= faltete bas Syftem, wenn auch in außerlich etwas milbern Formen, noch einmal die gange Sarte, wie fie von den Zeiten seines Ursprungs ber ihm anklebte. Mur in Ober= öfterreich hatten in größerer Zahl Protestanten fich auf bem Lande erhalten. Gegen sie ergingen die schärfsten Mandate. Wer fich nicht bekehrte, wurde nach Ungarn ober Sieben= bürgen, wo nun doch einmal die Irrlehre nicht auszurotten war, verpflanzt, und als von da einige zurückfehrten, wurde auf sie wie auf Berbrecher gefahndet. Die Ansiedelung von Akatholiken war natürlich auf keine Weise gestattet und ben Behörden in dieser Rücksicht die größte Wachsamkeit anbefohlen. Diese oberöfterreichischen Dinge haben die Regierung ber Raiferin besonders im Jahre 1752 und in den zunächst folgenden Jahren beschäftigt. 48) Die Runde von ber Bedrückung ihrer Glaubensgenossen war auch zu ben Brotestanten "im Reiche" gedrungen und das Corpus evangelicorum am Reichstage hat sich bei Maria Theresia für dieselben verwendet. Die Kaiferin ließ bem gegenüber, was im aller= ftrengften Ginne bes Wortes immerhin richtig war, erflaren, baß eine gewaltsame Bekehrung weder beabsichtigt noch geübt fei. Die fruchtlofe Correspondenz über biefen Gegenstand fpann fich fort, bis ber Ausbruch bes Siebenjährigen Rrieges berfelben ein Ende machte.

Maria Theresia blieb in ihren Grundsätzen unerschüttert und meinte noch in spätern Jahren, als einer ihrer bewährtesten Rathgeber hinsichtlich der Maßregeln gegen eine Sette in Mähren auf Mäßigung drang, daß mit Gewalt allerdings "nichts zu thun" sei, aber die Sache doch mit allem Ernst angegriffen werden müsse, oder wie sie ein andermal sich ausdrückt: keine Berfolgung, noch viel weniger aber Toleranz. 49) Gleichwol machte gegen Ende ihrer Regierung eine veränderte Praxis in diesen Dingen sich geltend. Zu laut sprach einerseits das Interesse des Staats gegen jeden kirchlichen Zwang und zu weit verbreitet waren anderers

feits bie humanern Gefinnungen ber neuen Zeit, als baf in Behandlung ber Afatholiken noch eine ähnlich verletende Rudfichtslosigkeit hatte malten konnen, wie bies in fruhern Jahren ber Fall war. Um ben Handel zu förbern, hatte man protestantische Beschäftsleute in ben größern Städten vorlängst zugelaffen. Bedeutsamer und überraschender mar, daß im Jahre 1778 gegen ben Wiberspruch ber betheiligten Hochschule Protestanten die Erwerbung bes Doctorgrabes an den drei weltlichen Facultäten der wiener Universität unter einigen beschränkenden Claufeln gestattet wurde. 50) Aber folde Zugeftändniffe waren im Grunde boch immer als eine ausnahmsweise Connivenz zu betrachten, meift ausbrücklich als biefes bezeichnet. Sie anderten nichts an ber grundfätlichen Saltung bes Staats, wie benn felbft das berühmte Toleranzpatent Kaiser Joseph's II. eben nur Dulbung und feineswegs principielle Gleichberechtigung ge= währte. Ja bie fremden Confessionen mochten eine Zeit lang um fo unberechtigter erscheinen, je eifriger bie Regie= rung barauf bedacht war, ben Katholicismus nach ihrem Sinne von allen Misbräuchen zu reinigen und ihn mit bem modernen Zeitbewußtsein zu verföhnen. Wie tief sie überall eingegriffen hat, liegt klar zu Tage. Der Staat nahm in ben innern firchlichen Fragen feine gang bestimmte Bosition. Er war nicht gemeint, sich babei eine Ginrebe ge= fallen zu laffen, auch nicht, wenn fie vom Dberhaupte ber fatholischen Kirche ausging. Indem bies Suftem mit allen feinen Confequenzen fich verwirklichte und ba und bort freigeisterische ober firchenfeindliche Tendenzen auf seine Durch= führung Ginfluß gewannen, war ber Conflict mit ben all= gemeinen hierarchischen Ordnungen, beren festes Gefüge auch unter fehr ungunstigen Berhältniffen ftandhielt, nicht zu vermeiben. Rur zögernd und als ber Staat bereits eine weite Strede bes Weges gurudgelegt hatte, nahm Rom ben

Rampf auf. Wenn man in frühern Zeiten sich mistrauisch gegen die Curie zeigte, fo geschah dies zunächst wegen ihrer bisweilen sehr ausgesprochenen Hinneigung zu Frankreich und beffen Desterreich feindseliger Politik. Da mochte es gelegentlich fcon Bedenken erregen, wenn ber römische Stuhl ganz unabhängig und ohne Mitwiffen ber Staatsgewalt mit ber öfterreichischen Geiftlichkeit und burch biefe mit allen ihren Unterthanen verkehrte. Man befaß, was bas lettere anging, in dem Placetum regium ein gleichwol felten angewendetes Mittel ber Controle. Erft als ber Staat fein Oberaufsichtsrecht über alle Zweige bes öffentlichen Lebens ausbehnte und bas Bewußtsein seiner Selbständigkeit mächtig in ihm emporwuchs, hat er ftreng über ber Aufrechthaltung diefes Gebrauchs gewacht, fein Recht in einer Weife gehandhabt, wie es mindeftens feit Ferdinand II. in Defterreich kaum erhört gewesen. Schon im Jahre 1746 erhielten bie Ordinariate in Wien und Baffau einen scharfen Berweis, weil fie, ohne die landesherrliche Erlaubnig nach= zusuchen, bas Fastenpatent mit ben bezüglichen papftlichen Bullen veröffentlicht hatten. 51) Gang im allgemeinen wurde neuerdings im Sahre 1767 ben Bifchöfen eingeschärft, baß bie Zustimmung der Monarchin ein ganz wesentliches Er= forderniß zur Unnahme oder Bollziehung jeder papstlichen Berfügung fei. Man suchte ben Satz mit allen feinen Confequenzen auch theoretisch zu rechtfertigen, was in Ansehung ber bogmatischen Entscheidungen boch nur unzulänglich ge= fchah. Schon in ber Zeit ber ersten Reformen murbe bie bis dahin übliche Bisitation ber Bisthumer burch papstliche Nuntien abgelehnt. Den birecten Berkehr öfterreichischer Unterthanen mit Rom, später auch die Bilgerfahrten nach ber Ewigen Stadt, hat man verboten. Chedispenfen follten nicht mehr perfonlich bort eingeholt, sondern burch ben Drbinarins vermittelt werben. Schließlich ging die Absicht

dahin, solche Fälle überhaupt ber papstlichen Entscheidung zu entziehen. 52)

War man auf diesem streitigen Gebiete fcon in Un= fehung ber geiftlichen Berichtsbarkeit veranlagt gewesen ber bisherigen Braxis durch strenge Berordnungen entgegen= autreten, fo gerieth man nun abermals in einen schwer aus= zugleichenden Conflict mit dem Kanonischen Rechte, der, wie es schien, nur gelöft werden konnte, indem man neue Theorien beffen Satzungen gegenüberftellte. Auch in ber Rlofter= frage wurde die Regierung unwillfürlich zu immer weiter gehenden Folgerungen getrieben. Man hatte an ber corporativen Selbständigkeit dieser religiösen Benoffenschaften Un= ftog genommen, aus volkswirthschaftlichen und polizeilichen Gründen mindeftens ihre Beschränkung gefordert oder an= gebahnt, aber man konnte sich nicht entschließen, einseitig mit einer ganglichen ober theilweisen Beseitigung berfelben vorzugehen. Statt beffen geriethen fie mehr und mehr unter eine Bevormundung, welche sich mit ihrer Verfassung und ber eigentlichen Wesenheit biefer Institutionen in der That fcwer vereinigen ließ, und in welcher die Bertreter der Römischen Curie frühzeitig bas Vorfpiel einer Säcularisation erblickten. Der Umftand, daß wenigstens die übergroße Mehrzahl ber Klöfter ihren eigenthümlichen Beruf erfüllt hatte und in der Bertretung geistiger und religiös= sittlicher Intereffen feine wesentliche Lucke burch ihre Aufhebung ent= stand, hat es der Regierung verhältnigmäßig leicht gemacht, hier zum Ziele zu kommen. Nur daß bies Ziel schwerlich basjenige war, welches man von Anfang an ins Auge ge= faßt hat. Maria Therefia felbst vermochte sich ben Standpunkt, welchen ihre Minister zuletzt eingenommen haben, in folden Fragen am wenigsten anzueignen. Sie hat wol auf Die Borftellungen bes Muntius gang widersprechende Erklärungen abgegeben, und nur mit Mühe gelang es Raunit,

die aus guten Gründen getroffene, aber ben kirchlichen Satungen widersprechende Bestimmung aufrecht zu erhalten, wonach fein Minderjähriger zur Ablegung ber Ordens= gelübbe zugelaffen werden burfte. Die vornehmften Staat8= männer ber Raiferin waren freilich ohne Zweifel schon ba= mals einer theilweisen Säcularifation geneigt, wie fie unter Joseph bieselbe vollbringen halfen. Kaum irgendwo zeigt fich so beutlich wie in biesen Dingen, welch verschieden= artige Elemente auf Seite bes Staats ben Rampf mit ber Kirche aufgenommen hatten. Die negirenden Einflüsse rationalistischer Freigeister begegnen sich mit ben theoretischen Borkampfern jener firchlich = politischen Pragis, welche all= mählich unter der Regierung der Kaiferin Maria Theresia fich entwickelt hatte und wie wir gefehen haben aus ben Brämiffen biefer Entwickelung recht wohl erklart werden fann, während andere, feit Biel und Ausgang berfelben fich ent= hüllten, im Anschluß an die allgemeine katholische Kirchen= gewalt zu einer theils schüchternen, theils leibenschaftlich verworrenen Opposition sich erheben. Die Gesetze und Berordnungen ber siebziger Jahre legen Zeugniß ab von bem Mit= und Durcheinanderwirken biefer Parteien. Wir haben nur eine derfelben näher zu charakterisiren, jene firchenrechtlichen Theoretiker, beren von der Staatsregie= rung approbirte Werke mit in erster Linie als Zeugnisse ihrer Gefinnung und ihrer Absichten angeführt zu werden pflegen.

Es lag, wenn man das katholische Kirchenrecht zu Gunften der Staatsgewalt umgestalten wollte, überaus nahe, an das gallikanische System sich anzuschließen. Eben damals (1766) waren die Artikel von 1682 durch Ludwig XV. aufs neue bestätigt worden. Die enge Berbindung, welche seit der von Kaunitz eingeleiteten Allianz Desterreich mit Frankreich unterhielt, konnte einer Uebertragung der dort herrschenden

Grundfätze auf ben habsburgischen Staat nur förberlich fein. 53) Roch aber war man hierüber feineswegs völlig ins Rlare gekommen, als der Weihbischof von Sontheim (Febronius) burch sein bekanntes Buch "De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis" eine neue, für bie beutschen Kreife ungleich folgenreichere Anregung gab. Dem Papalsustem war hier das Epistopal = und Conciliarsustem mit voller Schärfe entgegengesetzt und als eigentlich katholische Lehre behauptet. Man bürfte nun kaum sagen, daß ber theoretische Kern einer solchen Doctrin ben Anschauungen bes Jahrhunderts und den Gefinnungen der damaligen Bo= litiker vollkommen entsprochen hätte. Was einst zu Konstanz und Bafel gelehrt worden, nun bis zu einer förmlichen Regation ber firchlichen Monarchie gesteigert, paßte, wenn es auch noch fo fehr ben modernen Gesichtspunkten anbequemt war, wenig in diese ganglich veränderte Welt. Aber gerade das gab den Aufstellungen Hontheim's eine praktische Confequenz, welche wesentlich ben weltlichen Gewalten zugute fam. Mit ber Macht ber Bischöfe wurde in Wahrheit nur Diejenige bes Staats vermehrt, unter beffen Ginfluß jene in ben bei weitem meiften fatholischen Reichen stanben. Mochte Hontheim felbst an den Berhältniffen eines Theils ber beutschen Kirche immerhin andere Zustände vor Augen haben, er durfte sich der Erkenntniß gleichwol nicht verfoliegen, daß nur mit Sulfe der fürstlichen Gewalt die wie er behauptete usurpirte Macht Roms in befchei= benere Grenzen zurückgewiesen werden könne. Unter ben Mitteln, durch welche nach Febronius die verlorene Freiheit wiedergewonnen werden foll, ift der Beiftand ber weltlichen Regenten ohne Zweifel bas gewichtigste. Was in Frankreich, beffen monarchisch = centralisirte Berfassung ber Autor als diefer Sache befonders förderlich bezeichnet, ober ander= wärts an Rechten ihnen eingeräumt worden, findet hier

Unerkennung und Bertheidigung. Unter folden Umftanden ift die gunftige Aufnahme, welche bem Buche Sontheim's, namentlich auch in den herrschenden Kreisen zutheil ward, leicht zu erklären. Man fand fich zusammen in ber Opposition gegen ben papstlichen Stuhl. Der staatlichen Praxis stand eine gelehrte und beredte wissenschaftliche Rechtfertigung zur Seite. So hat nach reiflichster Erwägung bie Cenfur= commission Maria Theresia's den Febronius freigegeben, und wenn man fpater, als Clemens XIII. fein Berdammungs= urtheil über bas Buch gesprochen, er und seine Nachfolger zu wiederholten malen auf beffen Execution gedrungen hatten, auch gewiffe Rücksichten walten ließ, thatfächlich war feiner Berbreitung faum ein Hinderniß in den Weg gelegt. 54) In den Schriften der öfterreichischen Ranonisten laffen fich die Spuren bieses Einflusses früh genug entbeden. Unter ihnen voran fteht Paul Joseph von Riegger, der zwar feineswegs Sontheim's Lehre mit allen ihren Confequenzen fich aneignet, vielmehr ba und bort auf eine bescheidene Weise gegen ben Febronius polemisirt, aber boch in einem ähnlichen theilweise schon früher burch van Espen ihm er= schlossenen Gedankenkreise lebt, wenn er auch den papftlichen Brimat nicht unmittelbar und auf fo radicale Weise wie Febronius angreift. Riegger's "Institutionen des Rirchen= rechts" wurden als öffentliches Lehrbuch in Desterreich ein= geführt, während er felbst bis 1773 ben bereits 1753 ihm übertragenen Lehrstuhl an der wiener Universität behauptete. Gein Nachfolger in diesem Amte, Joseph Balentin Enbel, schloß sich ungleich enger noch an Hontheim an und vertheidigte in weitestem Umfange alle die Rechte, welche der Staat bereits thatsächlich gegenüber ber Kirche in Anspruch genommen hatte ober fich anzueignen im Begriffe ftand. 55) Freilich hat Eybel, beffen rudfichtslose Weise bie Raiferin verlegen mußte, feinen Ginfluß burch ungeftumen Gifer furs

erste verscherzt. Um so größerer Anerkennung erfreute sich ein anderer Anhänger der neuen Richtung, welcher selbst dem geistlichen Stande angehörte, der Abt Franz Stephan Rautenstrauch. Er wurde beaustragt, eine Sammlung von firchenrechtlichen Thesen zu Stande zu bringen, an welche man sich sortan bei Disputationen allein halten sollte, und die in der That als ein Compendium der um jene Zeit in Desterreich geltenden kanonistischen Lehren angesehen werden dürsen. Halten zwischen Riegger und Epbel die Mitte, stellen möglichst präcise im Sinne der Regierung die Rechte des Fürsten sest und umgehen andererseits vermittels allgemeiner Wendungen einige der gehässissischen Streitfragen. Diese Spnopsis mußte nach einem Hospecret von 1776 in den Händen aller Geistlichen und gleich Riegger's Institutionen in jedem Kloster zu sinden sein.

Nicht ohne Rampf ist man zu einer folden Entscheibung gelangt. Die Kaiferin persönlich wird von den sich streitenden Parteien bestürmt. Rur mit Mühe und nicht felten blos scheinbar erhält fie sich über ihnen. Sieht man näher zu, fo hat fie trot aller aufrichtigen Ergebenheit gegen bie Rirche fich von biefer Seite her ben neuen Lehren boch mehr als man erwarten follte befreundet. Mindestens bavon war keine Rede, daß sie die aus ihrer monarchischen Gewalt abgeleiteten Unfprüche hatte fallen laffen, wenngleich fie jeden Zusammenftog ber Meinungen nach Thunlichkeit zu verhindern suchte und mit richtigem Takt es herausfühlte, baß die Regierungen zu viel "in das geiftliche Wefen" sich einmischten. 57) Ihre eigene Stimmung neigte boch in mehr als einer Rücksicht dahin. Da sie sich berufen glaubte für "die Reinigkeit der Lehre" zu forgen, so war Maria The= refia gezwungen, in Glaubensfachen (foweit die feststehende Doctrin der Kirche nicht jede Discuffion abschnitt) diese ober jene Meinung sich anzueignen, welche sodann als die

in ihrem Reiche alleingültige angesehen wurde. Wir finden, daß einer von den vertrautesten Rathen der Raiserin über bie von den Bertretern der ältern Lehre behauptete Unfehl= barteit bes Bapftes und beffen Stellung über bem Concil ihr ein ausführliches Gutachten überreicht und fie von ber Stichhaltigkeit ber entgegengesetzten Unficht zu überzeugen fucht. Maria Theresia antwortet mit der Betheuerung, daß ihr biefe Dinge unendlich am Bergen liegen. 58) Ebenda= mals wurde nicht blos unter der öfterreichischen Geiftlichkeit und ben Schulmannern, fondern auch von ber Regierung und mit dem römischen Stuhle eifrig über die Ratechismus= frage verhandelt. Bereits seit einigen Jahren war derjenige bes Canifius aus ben öfterreichischen Schulen verdrängt, bie seitbem neu eingeführten von offenbar ungleichem Werthe wurden - bis im Jahre 1777 burch bas Zusammenwirken bes Abtes Felbiger, bes Erzbischofs und ber Raiferin felbft eine Bereinbarung und die von Maria Theresia besonders eifrig angestrebte Gleichförmigkeit erzielt war — ber eine mehr, der andere weniger, durch die altkirchliche Partei an= gefochten. Die letztere erschien gegenüber bem wachsenben Ungestüm der Neuerer am Ende der Regierung Maria Therefia's zwar an Zahl ftark genug, aber boch bei weitem nicht mit ber geistigen Fähigkeit und Regsamkeit ausgestattet, burch welche allein ihr Einfluß bei Hofe und auf die Regierung sich hatte befestigen und neuen Boden gewinnen können. Die Zusammensetzung und Tendenz berfelben ift burch ben mittlerweile erfolgten Sturz bes Jesuitenorbens nicht unwesentlich verändert worden. Gie hat überhaupt mannichfaltigen Wandel erfahren. Begen bie erften Reformen auf dem firchlichen Gebiete mar eine Opposition eigentlich gar nicht vorhanden gewesen. Die hohen Würdenträger ber Kirche vor allem gingen Sand in Sand mit ben Regierungsmännern. Ihr gemeinfamer Angriff traf Die Jefuiten, benen Schritt für Schritt jetzt bie einst auf ahn= liche Weise von ihnen gewonnenen Positionen entrissen wurden und welche den größten Theil ihres Einflusses bereits ver= loren hatten, als 1773 die papstliche Aufhebungsbulle dem Bestande des Ordens auch in Desterreich ein Ende machte. Die Raiferin beklagte bas Geschehene nicht und bachte keinen Augenblick daran, die Execution der Bulle zu hindern, ob= wol man feltsamerweise geraume Zeit das Gegentheil meinte erwarten zu muffen. 59) In Wahrheit gab es am Hofe und unter den Staatsmännern Maria Theresia's nur sehr wenige, welche dieses Ereignis nicht als ein willkommenes begrüßt hätten. Die gefährliche Selbständigkeit bes Ordens gegenüber den Regierungsbehörden, feine Unfügfamkeit in Bezug auf die Befehle felbst bes Hofes waren oft genug betont und gerügt worden. Auf die Kaiserin perfönlich haben Argumente dieser Art ihre Wirkung nicht verfehlt. Mindestens die Gesellschaft Jesu als solche galt, wenn man die Berdienste einzelner auch anerkannte, ben einen für ein größeres, ben andern für ein geringeres hemmniß ber staatlichen Entwickelung. Noch vor wenigen Jahrzehnten übermächtig, fonnte eine fo ftreng geschloffene Körperschaft leicht abermals gefährlich werden. Aber die gereizte Stim= mung, mit welcher biese Fragen fürzlich waren erörtert worden, hatte sich zum Theil doch schon verloren. Mit ebendeshalb, weil man sie auf friedlichem Wege bereits befiegt hatte, begehrte man feine Berfolgung ber Jefuiten. Von jenen gehäffigen und brutalen Magnahmen, wodurch die füdeuropäischen Regierungen sich befleckten, ift in den Ländern der Raiferin keine getroffen worden. Es blieb beren ausgesprochener Wille, daß die Aufhebung des Ordens überall "mit Glimpf, Gelindigkeit und gutem Anstand" in Vollzug gesetzt werde. Seine Güter wurden von der Regierung zu Unterrichtszwecken eingezogen, ben einzelnen Benfionen ausgezahlt. Giner etwaigen Ginrede bes papft= lichen Hofes in die Ordnung diefer Angelegenheiten war zum voraus entschieden begegnet. 60) Der Auflösungsact felbst ging ruhig und ohne leidenschaftlichen Ausbruch bes Haffes vor fich. Die Befriedigung, welche Maria Theresta hierüber empfand, ließ ihr ein ähnliches Verfahren auch bei andern Unläffen von gleicher Beschaffenheit wünschenswerth erscheinen. Eine ausgleichende und vermittelnde Tendenz, welche den tiefgebenden Zwiespalt freilich oft genug nur nothdürftig zu verdecken sucht, charakterisirt von da an nicht felten Die perfonliche Einwirkung ber Raiferin. Diese Haltung schien zugleich burch die Umgestaltung bedingt und gefordert, welche um diefelbe Zeit in ben Parteiverhaltniffen am Sofe sich fühlbar machte. Während die einen im Boll= gefühle bes Sieges weit über bas ursprüngliche Ziel hinaus= griffen, hielten andere jest aufgeschreckt inne. Der Jefuiten= haß war gegenstandslos geworden und die Ansprüche Roms schienen, seit es in einer fo großen Sache fich nachgiebig erwiesen, gerechter. Längst hatte der wiener Erzbischof Graf Migazzi von den Neuerungen sich abgewendet. Mit den eindringlichsten Vorstellungen gegen biefelben lag er ber Rai= ferin an. Sie galt wol ben Anhängern bes Alten als ihre einzige Stute. Wir wiffen aber, bag fie es nur in fehr beschränktem Sinne war. So wenig hat sie bie Energie ihrer Staatsmänner beugen wollen, daß biefe bei allen wirklich entscheibenben Magregeln mit ziemlicher Sicherheit auf ihre Zustimmung rechnen burften. Nur einmal um die Mitte der siebziger Jahre scheint ein Schwanken, eine Arisis eingetreten zu sein. Jedenfalls war bieselbe rasch beendigt. Im Jahre 1776 sehen wir es ben Geistlichen aufs ftrengste verwiesen, daß einige von ihnen über die in Kirchenfachen ergangenen Berordnungen sich misfällig zu äußern gewagt. Wie oft hatte Maria Theresia in frühern

Jahren betont, daß namentlich auch dem Alerus gegenüber auf dem einmal Beschlossenen unweigerlich beharrt, nur jede Animosität, alles, was ohne zu nutzen verletzt, vermieden bleiben müsse. Bon diesen Grundsätzen ist sie auch noch im Alter erfüllt. Wo einzelne Ausschreitungen ihr religiöses Gefühl unmittelbar kränken, oder wo die getrossenen Maßregeln, wie sie früher einmal sagte, "unschuldigen Gemüthern zu einiger Beunruhigung" gereichen können ei), da schreitet sie ein. Von einem gänzlichen Verlassen der eingeschlagenen Bahn wäre auch bei längerm Leben der Kaiserin nie und nimmer die Rede gewesen.

In enger Beziehung zu den kirchlichen Fragen stand die für den Gesammtcharakter der Regierung Maria Theresia's nicht an letzter Stelle maßgebende Regelung des Unterrichts-wesens. Nirgends ist der Kampf zwischen den verschiedenen Richtungen lebhafter entbrannt als auf diesem Gebiete, nirgends vollständiger zu Gunsten der Aufklärungspartei entschieden worden. Nirgends aber treten auch die Berskehrtheiten der letztern bei allem Guten, das sie wirkte, augenschielischer zu Tage.

Bis zum Regierungsantritte Maria Theresia's untersstand, von vereinzelten, durch die Lage des Augenblicks oft dringend gebotenen Eingriffen der staatlichen Behörden absgeschen, das gesammte Unterrichtswesen der Leitung der Kirche und jener noch immer ziemlich selbständigen Corporationen, welche aus dem Mittelalter sich herübergerettet hatten. Die mittlern und höhern Schulen befanden sich seit mehr als einem Jahrhundert in dem so gut wie ausschließlichen Besitze der Jesuiten. Wol war, seit — unter Karl VI. — gegen die Herrschaft dieses Ordens überhaupt in den Regierungskreisen eine Opposition sich regte, auch das im Unterrichtswesen geltende Spstem angegriffen worden, aber es war ohne entscheidenden Ersolg geschehen. Man

wurde sich bes verberblichen Stillstandes nicht undeutlich bewußt, welcher in dieser Rücksicht namentlich im Bergleiche zu dem wiffenschaftlichen Aufschwung des Auslandes ein= getreten mar. Man erkannte bie augenfälligften Uebelstände und war insbesondere darüber einig, daß die staatliche Controle und Beeinfluffung ber höhern Studienanstalten "beren 3wed boch zunächst auf ben Staat und bas Politicum sich beziehe", in ganz anderer Weise als bisher geübt werden muffe. 62) Aber ber Umftand, daß bei ber Indolenz ober bem offenen Widerstreben ber Zunächstbetheiligten alle vereinzelten Reformversuche fruchtlos blieben, daß an eine Ber= ftandigung mit ben Reprafentanten bes alten Syftems, an ein Unknüpfen an den überlieferten Zustand hier weniger als in ben meisten andern Zweigen bes öffentlichen Lebens zu denken war, erschwerte die für nothwendig erachtete Um= geftaltung zu fehr, ale daß fie in einer Zeitperiode ichon hätte gelingen mögen, da die allgemeinen Beränderungen, beren bas gange Staatswesen bedurfte, noch nicht im Gange waren.

Es war der rücksichtslosen Energie eines aus der Fremde nach Desterreich gekommenen Mannes vorbehalten, hier durchzugreisen. Sein Charakter und seine geistige Eigenart haben zugleich mit der ablehnenden Haltung der Universsitäten das Endergebniß der im höhern Unterrichtswesen seit 1749 bewerkstelligten Resormen bewirkt. Gerhard van Swieten war, um seiner Consession willen in Leyden angeseindet, aus dem Geburtslande der neuern Wissenschaft, aus Holland, nach dem Kaiserhose gekommen. Ein scharf beobachtender Kopf, der in einem bestimmt umgrenzten Ideenkreise sich mit großer Sicherheit und Klarheit bewegte, seine Forderungen bündig formulirte und mit außerordentlichem praktischen Geschief als annehmbar hinzustellen verstand, wurde der Leibarzt der Kaiserin bald zum gebietenden Resormator des östers

reichischen Universitätsunterrichts. Maria Theresia, burch einen verwandten Zug ihres Charafters für bie ben nächsten unmittelbaren Ruten ins Auge fassenden Bestrebungen van Swieten's eingenommen, hat ihm zu tiefgreifenden Umgestaltungen freie Sand gelaffen und bem Manne, beffen Rath sich so brauchbar erwies, ihr Bertrauen niemals ent= zogen. Damit war fürs erfte entschieden, daß bie Staats= gewalt einseitig regulirend auch auf diesem Gebiete vor= geben, die corporative Selbständigkeit der Universitäten vernichten und das gesammte wissenschaftliche Leben, soweit es burch die lettern vertreten war, nach den für fie beftimmenden Gefichtspunkten leiten wurde. Die Einrichtungen bes Auslandes find nicht außer Betracht geblieben, wie benn öfterreichische Staatsmänner ichon früher häufig auf nord = und mittelbeutschen Hochschulen ihre Bildung er= hielten. Aber die Principien, auf welche das neue Unter= richtssystem sich gründet, haben, von einigen Ausnahmen abgesehen, boch nichts mit den im übrigen Deutschland berrichenden gemein. 63) Sie treten in ihrer einseitigen Gemeinverständlichkeit frühzeitig hervor, wenngleich ihre Bertreter schwerlich ber burch sie veranlagten Abweichung und noch viel weniger aller Confequenzen sich bewußt waren, welche baraus geflossen sind. Die Organisation selbst er= folgte schrittweise nach einem keineswegs von vornherein feftgeftellten aber bennoch wol zusammenhängenden Plane. Bunachst bie wiener Universität und an dieser wieder die medicinische Facultät bot van Swieten bas zur Durchführung seiner Entwürfe vorzugsweise geeignete Object. 64) Es war bei dem verrotteten Zustande, in welchem sich dieser Zweig bes gelehrten Unterrichts befand, einem geiftvollen und kenntnifreichen Fachmanne nicht schwer, burch fühnes und entschloffenes Gingreifen binnen furzer Beit glanzenbe Refultate zu erzielen. In der That datirt aus diesen Tagen

ber Aufschwung, welchen die Beilwissenschaft in Defterreich genommen hat. Unter bem lebhaften Widerspruch feiner Collegen, nur auf Die Bunft ber Raiferin geftütt, hatte van Swieten feine Reformen burchgefett. Der corporative Bau ber Universität war an einer wichtigen Stelle gewaltsam burchbrochen. Daß er gang ober größtentheils muffe ein= geriffen werben, um für eine entsprechende Reorganisation auch ber übrigen Facultäten Boben zu gewinnen, daß mas in Wien geschah, früher ober später auch auf die tibrigen öfterreichischen Sochschulen auszudehnen sei, unterlag bald feinem Zweifel mehr. Bor und nach ber eigentlichen Stubienreform werben ftogweise bie entscheibenden Schläge gegen das corporative Leben der hauptstädtischen Universität ge= führt. Die neue Berfassung berfelben — vom Staate er= nannte Brofessoren, Facultätsbirectoren als Regierungscom= miffare mit überaus weitgehenden Bollmachten — lag bereits in ben erften Ginrichtungen, welche van Swieten für bie medicinische Facultät traf, beschlossen. Der zerrüttete Ber= mögensstand (für ein Bedürfnig von 39372 Fl. jährlich waren nur mehr 6626 Fl. ordentlicher Universitätseinnahmen verfügbar) erleichterte ber Regierung die Befeitigung ber corporativen Selbstverwaltung. Indem die Kaiserin den gangen Ausfall auf bie Staatstaffe übernahm, bat fie im gerechten Gelbstgefühl einer neuen Stifterin "allergnädigst anzubefehlen geruht", daß bie alten landesfürstlichen Schuld= verschreibungen, welche die Universität in Sanden hatte, herausgegeben und vernichtet würden. 65) Die Sochschule war auch in finanzieller Beziehung Staatsanstalt geworden. Schon vorher erscheint beren zugleich wefentlich eingeschränkte Gerichtsbarkeit in ihrer Ausübung von ber Regierung geregelt und beaufsichtigt.

Bur Bollendung der innern Organisation war um dieselbe Zeit durch die mittlerweile geschehene Reform namentlich

der theologischen und philosophischen Facultät die Bahn geebnet. Es hatte hier einen schwer auszufechtenden Kampf mit ber Gefellschaft Jesu gegolten, zu welcher van Swieten von vornherein in einem ausgesprochenen, ja leidenschaftlich fich außernden Gegensatz ftand. Die Raiferin, in ber Saupt= fache zu einer ziemlich durchgreifenden Aenderung entschloffen und ben jefuitischen Gegenbemühungen unzugänglich, suchte und fand in dieser Angelegenheit außer ihrem Leibarzte noch einen andern Bundesgenoffen an dem wiener Erzbifchofe, einem Grafen von Trautson, ben fie 1752 gum Studien= protector ernannte. Die neue Organisation wurde unter Haugwit' Borfite im Directorium berathen und nach van Swieten's Ibeen zum Theil vom Erzbischof=Protector aus= gearbeitet. Gie enthielt die schärffte Rritik des jefuitischen Lehrsustems und ber Lehrmethode des Ordens, auf beffen mistrauische Ueberwachung mit die meisten der neugetroffenen Einrichtungen berechnet sind. Gleichwol war ihm bas Lehr= amt im philosophischen und theologischen Studium fürs erfte nur in einzelnen Ausnahmsfällen entzogen. Zögernd und nothgebrungen fügten sich die Jesuiten ben Befehlen ber Raiferin, ohne beren Sinn und Absicht sich anzueignen. Es war nicht zum wenigsten eine Frucht dieses Misverhält= niffes, wenn die Studienordnungen und Inftructionen für bie Facultätsbirectoren überall auch auf bas Sachliche ber Lehre eingingen und man sich foldergeftalt daran gewöhnte, von Staats wegen jedem einzelnen Docenten Inhalt und Form seines Bortrags vorzuschreiben. Je weniger man fich auf eine freie Wirksamkeit ber Professoren im Ginne ber beabsichtigten Reform verlaffen konnte, um fo ftrenger fuchte man fie zu überwachen und wenigstens bie äußere Befolgung ber zahlreichen Regierungsvorschriften ficherzu= ftellen. Man war auf Diefe Beife zum Bielregieren auf einem Gebiete verleitet, wo es mit ber Zeit die verhängniß=

vollsten Folgen nach sich ziehen mußte. Nicht so unmittelbar wie in Wien hat die Jesuiten in den Provinzen der längst vorbereitete Schlag getroffen. Wenigstens zu Freiburg wußte ihr zäher Widerstand die Verwirklichung der Reform um mehr als ein Decennium zu verzögern. 66)

Auf Hinderniffe von anderer Art stieß man bei Umgeftaltung ber juridischen Facultäten. Berschiedene und ent= gegengesetzte Ansichten haben sich, mas diese betraf, in den leitenden Kreisen geltend gemacht. Doch war man in bem Bunkte, auf welchen zunächst bas meifte ankam, einig. Die vorwiegende Rücksicht auf ben praktischen Staatsbienst und bie zeitgemäße Betonung bes Staatsrechts und Naturrechts find kaum Begenftand einer ernftlichen Controverfe gemefen. Der nicht bis ins Detail ausgearbeitete Reformplan wurde für die wiener Universität im Jahre 1753 nur provisorisch genehmigt. Aber schon im nächsten Jahrzehnt gewann bie Unschauung, daß auf ben Sochschulen ber Staat sich die für feine befondern Zwede geeigneten Organe heranzubilden habe, immer breitern Boden und eine mehr und mehr ausschließliche Geltung. Auch nur theilweise fich ihre Bilbung im Auslande zu erwerben, blieb den meisten ver= wehrt, und die Einrichtungen an ben österreichischen Univer= fitäten nahmen schließlich blos noch auf das engherzig begriffene Bilbungsbedürfniß ber eigenen Staatsbürger Rüdsicht.

Nachbem auf diese Weise die höhern Unterrichtsanstalten in eine nur zu enge Berbindung mit der Regierung gebracht waren, ergab sich naturgemäß das Streben nach möglichst weitgehender Centralisation des gesammten Schulwesens. Die theologischen Studien in Klöstern und an einzelnen Bischofssitzen waren an die für die Universitäten erlassenen Bestimmungen gebunden. Die wiener Hochschule war an Rang allen übrigen weit vorangestellt und zum eigentlichen

Mittelpunkte ber Studienorganisation ausersehen. Als ber Erzbischof Graf Trautson zu beren Protector ernannt worden war, griff feine Thätigkeit naturgemäß über den ihr zunächst angewiesenen Kreis hinaus. Nach seinem im Jahre 1757 erfolgten Tobe wurde die ihm einst anvertraute Stelle nicht wieder besetzt. Der Chef ber innern Staatsverwaltung, Graf Haugwitz, übernahm ihre Geschäfte. Allein ber Kreis berselben erweiterte sich von Jahr zu Jahr, und so ift die berathende Commission, beren man sich von seiten des Di= rectoriums in Studiensachen bediente, bereits 1760 in eine stehende Behörde verwandelt, welche ihre Vorträge unmittelbar an die Raiferin richtet. Daß ihr das Schulwefen ber ganzen Monarchie überwiesen bleibt, ift von Anfang an nicht zweifelhaft. Schon hat fie ihre Organe (Studien= commissionen) in den Provinzen und verleiht ihren Anord= nungen Geltung für alle Erbländer ber Raiferin. Daß van Swieten's Einfluß auch hier sich fühlbar machte und überwog, war begreiflich genug. Aber ber Nachfolger Trautson's in seinem firchlichen Amte, ber neue wiener Erzbischof Graf Migazzi, nahm ebenfalls feinen Git in ber Studienhofcommiffion, und wir haben bereits in Un= fehung der kirchlichen Berhältniffe mahrgenommen, daß er feine Stimme nicht in bem gleichen Sinne wie bie meiften Regierungsmänner erhob. Zwifden ihm und van Swieten waltet ein Antagonismus ob, der mit der Zeit peinlich mußte empfunden werden und die Energie der Behörde lahmen konnte, wenn nicht schließlich der Erzbischof immer vereinsamter im Rreise entschlossener Reuerer bagestanden hatte. So handelte die Studienhofcommiffion in van Swieten's Geifte und beffen Schöpfung erschien nicht blos sichergestellt, sondern nach allen Seiten bin erweitert und vervollständigt.

Dies ist mahrend der sechziger Jahre befonders nach zwei Richtungen hin geschehen. Mehr und mehr wurden

Die Hochschulen von aller noch bestehenden engern Berbindung mit der Kirche losgelöst, wenngleich sie wie der ganze Staat ihren ausschlieglich katholischen Charafter beibehielten. Andererseits war durch bie Errichtung neuer Lehrstühle, befonders durch Begründung der Kanzel für Polizei= und Rameralwiffenschaften eine überaus folgenreiche Anregung gegeben. Richt blos daß die letztere bei ben hochgespannten Erwartungen, welche man von ihrer Rückwirkung auf bas gefammte Staatsleben nicht mit Unrecht begte, bald eine hervorragende Stelle im Lehrsnstem einnahm, fast noch bebeutsamer war ber Einfluß, welchen beren Bertreter an ber wiener Universität, Joseph von Sonnenfels, auf Regierende und Regierte in Desterreich ausübte. Diefer überaus regfame und mit einem ungewöhnlichen Formtalent ausgestattete Mann hat wie fein anderer bagu beigetragen, baß die Aufklärungstheorien der Zeit in ihrer humanern, zugleich aber auch folgerichtigften Geftalt in ben Ländern ber Raiferin Berbreitung und Aufnahme fanden. Nur mühfam, unter fteten Unfechtungen, hat er sich emporgearbeitet: nicht felten in Gefahr zu unterliegen, wußte er boch, auf Raunit und anderer Gefinnungsgenoffen Gunft geftütt, Maria Therefia burch eine muthige und flare Vertheidigung berfelben mit feinen weiter vorgefchrittenen Ansichten zu verföhnen. Es muß hier unerortert bleiben, auf welche bedeutsame Weise Connenfels die literarische und culturliche Entwickelung ber beutsch= öfterreichifden Länder beeinfluft hat. Die Spuren biefer feiner Wirksamkeit brängen sich da und bort gang von felbst ber Beobachtung auf. Nachbrücklicher haben wir zu be= tonen, daß er als Lehrer die Heranbildung der folgenden Generation in feinem Sinne leitete, und baf bie Behand= lung bes Studienwesens überhaupt nicht an letzter Stelle durch ihn bestimmt wurde. Nicht mit Unrecht befürchtete von einem andern Standpunkte aus Migazzi, daß Sonnen=

fels' Schüler, wenn fie bereinst zu einflufreichen Aemtern gelangt fein würden, Die geiftliche Autorität mit ernftlichen Gefahren bedrohen möchten. Die Borftellungen bes Cardinal= Erzbischofs haben so wenig gefruchtet, daß nicht blos ben fünftigen Staatsbienern das Studium der Rameralwissen= schaften nach bem Shiteme bes wiener Professors wie kein anderes empfohlen, fondern auch die Theologen angehalten waren, deffen Borlefungen zu befuchen. Als Gerhard van Swieten (1772) ftarb, erfchien Sonnenfels bis zu einem gewiffen Grade als fein geiftiger Erbe. Derfelbe Eifer, eine abnliche Siegesgewißheit befeelt ihn; Die unmittelbare Wirkung, welche er auf weite Kreife ber Bevölkerung aus= übte, war ohne Zweifel noch größer. Nicht als Geschäfts= mann trat Sonnenfels an van Swieten's Stelle; kaum baf fein Name in ben entscheidenden Berhandlungen nur einmal genannt wird. Aber wenn er schon 1763 es aussprach, daß Wiffenschaft und Erziehung in allewege zu einer Regierungsfache gemacht werden mußten, fo bringt ein Jahr= zehnt später Graf Pergen diese Forderung unmittelbar vor Die Stufen des Thrones, hat unter Joseph II. Gottfried van Swieten, Gerhard's Sohn, mit einseitiger Schärfe ihn formulirend, den Gedanken zu verwirklichen gefucht. Ge= mäßigtere Berfechter ber reformatorischen Richtung, wie feineigener Lehrer Martini, treten vor Sonnenfels' bestechender Ericheinung gurück.

Die Berhältnisse an der wiener Universität waren für eine neue Beränderung hinlänglich vorbereitet, als der Tod des ältern van Swieten die Inangriffnahme des Werkes erleichterte und die Aushebung des Jesuitenordens eine Resorganisation des gesammten öfterreichischen Schulwesens zur Nothwendigkeit machte. Solange die Gesellschaft Jesu im Bestige einer großen Zahl von Lehrkanzeln an den mittlern und höhern Lehranstalten war, konnte an eine allgemeine

Berwirklichung ber von ber Regierung aufgestellten Grund= fätze wenigstens in ben Provinzen nimmermehr gedacht werben. Nun wurde bies vorzüglichste Hinderniß der angestrebten Reform mit einem male beseitigt. Die Gegner ber Jesuiten beeilten sich, ihnen namentlich die theologischen und theilweise auch die philosophischen Lehrkanzeln zu entreißen, während in ben eracten Wiffenschaften brauchbare Mitglieder ber Gefellschaft Jesu nach wie vor ihre Berwendung fanden. Aber ein bloger Wechsel ber Lehrer genügte ben Anschauun= gen ber leitenden Rreife in feiner Beife. Das Suftem van Swieten's hatte boch nicht überall bie erwarteten Früchte getragen. Man empfand es fcmerglich, daß die Leiftungen ber öfterreichischen Gelehrten nicht in den allgemeinen Entwidelungsgang der Wiffenschaften mit eingriffen, man ahnte wol auch den mahren Grund dieser Erscheinung. Als bie Kaiferin zur beffern Informirung bei ben bevorstehenden Organisationen über den Zustand verschiedener beutschen Universitäten Erfundigungen einziehen ließ, fam bie Roth= wendigkeit, daß dem wissenschaftlichen Leben ein freierer Spielraum gegeben werben muffe, zur Sprache. Aber man hat diesen Gedanken weber mit Klarheit erfaßt noch mit Bestimmtheit ihn festgehalten. 67) Bielmehr entschied man sich für das gerade Gegentheil. Maria Theresia selbst hat bie Grundlinien ber umfaffenden Reform, welche bas Schulwesen ihrer Erbländer erfahren follte, vorgezeichnet. Da= nach mußte dafür geforgt fein, daß jedem Unterthanen "nach feinem Stand und Beruf" ber nöthige Unterricht ertheilt, bag überall eine "gleichförmige, vollständige, practische und bauerhafte Studieneinrichtung" getroffen würde. 68) Die Stubienhofcommiffion hatte um biefelbe Zeit eine festere Gestaltung und ben Freiheren von Krefel zum Borfigenden erhalten.

Bon vornherein ist es diesmal auf eine zusammen= hängende Organisation aller Unterrichtsanstalten abgesehen. Sie erfolgte im Sinne berer, welche ber Staatserziehung bas Wort gerebet hatten. Da war bei ber im Berbste 1774 genehmigten neuen Facultätsverfassung die alte Un= freiheit verschärft. Die Gewalt ber Directoren erscheint zugleich mit ihrer nähern Präcifirung erweitert, Cenfuren und disciplinare Magregeln bedrohen jede irgend fühlbare Abweichung von den durch die Regierung proclamirten wiffenschaftlichen Grundfätzen. "Alle nur mögliche leber= einstimmung der Lehrart" in den verschiedenen gandern her= zustellen, wird ausbrücklich als das Ziel der Organisation bezeichnet. Wenn es den Directoren zur Pflicht gemacht ift, mit bem Fortgange ber Wiffenschaften gleichen Schritt zu halten, um eine selbständige Einsicht in die verschiedenen Fächer zu erhalten, wenn fie bis zu einem gewiffen Grade verant= wortlich bleiben für die Leistungen des einzelnen Lehrers, fo erscheint damit scharf genug die Tendenz bezeichnet, welche bas Werk ber Reformatoren erfüllt. Es änderte, fo wohl= thätig diefe Magregeln in vieler Beziehung waren, doch hieran nichts, daß die Erlangung des Licentiats mit der ausgesprochenen Absicht, junge Lehrkräfte anzuziehen und auszubilden, erleichtert, die Promotionen von dem hemmenden Zwang einer bis ins Detail burch ben Staat vorgeschrie= benen Borbereitungsweise befreit, ber Wechsel ber Fächer unter den Professoren einer und berfelben Facultät ganglich befeitigt, die Wahl ber freilich von den Directoren bereits verdunkelten Dekane freigegeben ward. Schon bei ber Reugestaltung ber einzelnen Facultäten zeigte sich, wie ent= scheidend für dieselbe in jeder Rücksicht die Perfönlichkeit des jeweiligen Directors war. Was bamals in einem verftan= bigen Sinne an den juridischen Studien zunächst der wiener Universität verbessert wurde, bankte man Franz Ferdinand von Schrötter. Für die ebenfo lebhaft angefochtene als belobte Reorganisation der theologischen Facultät hat man nicht mit Unrecht in erster Linie ben Abt von Braunau, Franz Stephan Rautenstrauch, verantwortlich gemacht. Aufs nachdrücklichste mar "bem bisherigen scholaftischen Buft und Schulgeganke" ber Rrieg erklärt, Die Cafuiftik verbannt; Die theologischen Wissenschaften follten auf die Beilige Schrift gegründet und aus deren Uebereinstimmung mit der Phi= losophie eine reine Sittenlehre hergeleitet werden. Ueberall war in diesem Studienplane auf ein werkthätiges Chriften= thum hingewiesen, ausdrücklich hervorgehoben, daß ein neuer Beift die ganze Theologie erfüllen muffe. Dem Facultats= birector war es anempfohlen, daß er "bas Reich ber Meinungen" "durch wohlgewählte Balancirung in Ruhe und Stille zu erhalten" fuche. Man hatte fich, wie wir feben, weit genug von bem Inhalt der jesuitischen Doctrinen ent= fernt, nichtsbestoweniger erhob man den gleichen Unspruch auf die Alleingültigkeit einer mit den herrschenden Anschauun= gen ber Zeit allerdings übereinstimmenden und in mehr als Einer Hinsicht wohlberechtigten Lehre. Es war die natürliche Confequenz bes in ber Unterrichtsfrage überhaupt und in ben firchlichen Dingen angenommenen Standpunfts. Die Achtung, welche die Raiferin por Rautenstrauch und feinen Bestrebungen hegte, stellte fein Werk vor ber Gin= rede Migazzi's sicher. Den Bischöfen blieb überdies die Einsichtnahme in die theologische Lehrart gewahrt. 69)

Hatte die Aufhebung des Jesuitenordens für den Universitätsunterricht der angehenden Alerifer die entscheidende Wendung herbeigeführt, so mochte man rücksichtlich der Mittelschulen eine ähnlich durchgreisende Beränderung erwarten. In der That sollte Inhalt und Methode des Ghunnasialstudiums nach der Absicht einsichtiger und einflußreicher Männer von Grund aus umgestaltet werden. Aber deren Entwürse waren offenbar nicht mit dem praktischen Geschicke eines van Swieten gemacht. Sie entsernten sich viel zu weit von ben bisher geltenden Grundfaten und Ginrichtungen. Indem was erst eine fehr viel spätere Zeit sich theilweise anzueignen vermochte, bamals zurückgewiesen wurde, verzichtete man zugleich auch auf das Mögliche und Nothwendige. Schon der Gefellschaft Jesu mar der Piaristen= orben ein lästiger Rivale gewesen. Durch feine größere Schmiegfamkeit entging er ber Misgunft ber Regierungs= männer und war es ihm möglich gemacht, sich den ver= änderten Anforderungen eines neuen Zeitalters wenigstens einigermaßen zu bequemen. Als bann im Jahre 1775 über bie Neugestaltung ber Gymnasien entschieben wurde, hat Bater Gratian, von Greiner und andern Männern ber Aufflärungspartei nachbrudlich unterftütt, mit feinem Plane ben Sieg bavongetragen. Derfelbe enthielt keine burchgrei= fende Umanderung, wenngleich man fich ausbrücklich bagegen verwahrte, "bei bem alten Schlendrian" ftehen bleiben gu wollen. 70) Das Wichtigste, was man, von einzelnen Berbesserungen abgesehen, erreichte, war die enge Verbindung, in welche die Gymnasien fortan mit ben Bolksschulen gebracht wurden. Zu Gunften ber letztern und in unmittel= barer Folge ber Jesuitenaufhebung ift bie übergroße Zahl vernachlässigter lateinischer Lehranstalten wesentlich verringert worden. Die geistlichen Lehrer, auch folche, welche bem Jefuitenorden bisher angehörten, hat man schon aus ökonomifchen Rüdfichten beibehalten.

Am wenigsten bei den Mittelschulen gelang es, wie wir sehen, einen völligen Neubau aufzuführen. Dagegen besturfte eines solchen und erhielt ihn die Bolksschule, von allen Schöpfungen Maria Theresia's nicht mit Unrecht eine ber vielgepriesensten. Während der ersten Periode ihrer Regierung war an den überkommenen Zuständen wenig oder nichts in dieser Rücksicht geändert worden. Die Schule blieb, wo sie überhaupt bestand, der Kirche, den Gemeinden,

ben Gutsherrschaften überlaffen; nur felten und auf eine gang äußerliche Weise hat bie Staatsgewalt eingegriffen. So konnte es gefchehen, daß bie zu Anfang ber fiebziger Jahre angeordneten Erhebungen Berhältniffe bloglegten, beren trostlose Beschaffenheit auch die schlimmsten Erwar= tungen noch übertraf. Die Berschiedenheit des Culturzu= standes in den einzelnen Ländern der Kaiserin frat begreif= licherweise auf keinem andern Gebiete mit gleicher Schärfe hervor. Während in Tirol schon um Jahrzehnte früher der anerkennungswürdige Versuch gemacht war, nicht blos die Schulen zu verbeffern und zu vermehren, sondern auch dem Schulwesen eine vom Staate beaufsichtigte Organisation zu geben, mahrend bann wieder 1767 bie von Schlefien aus für das ganze katholische Deutschland gegebene Anregung. in ben Alpenthälern zuerst wirksam wurde 71), mahrend= beffen haben, von der öftlichen Ländergruppe gang abgefehen, in andern Gegenden principielle Gegner aller Bolfsbildung, ohne auf sonderlichen Widerstand zu stoßen, das große Wort geführt. Die Raiferin felbst scheint von frühe her den Bebanken an eine Berbefferung ber untern Schulen in fich ge= nährt zu haben. Durch die verschiedensten Ginfluffe in ihrer Unficht bestärkt, fah fie auf ber andern Seite nicht minder lebhaften Wiberfpruch und bie größten Schwierigkeiten fich häufen. Doch trat ber höhere Klerus in feiner überwie= genden Mehrheit, mas biefe Sache anbetraf, noch einmal auf Seite ber Reform. Es war ber Erzbifchof von Baffau, Graf Leopold von Firmian, welcher Maria Therefia im Jahre 1769 baran erinnerte, "daß die allgemeinen Schulen mittelst allerhöchst landesfürstlicher Anordnungen in gute Ordnung gesetzt und nachdrucksam befördert werden möch= ten". 72) Man zog es bald nicht mehr in Zweifel, daß bie Befugnisse bes Staates auch auf biesem Gebiete über ben bisher umfdriebenen Rreis hinausreichten. Schon 1770

finden wir es ausgesprochen, daß das Schulwesen "ein politicum ist und allzeit bleibt". 73) Richt als ob keine entgegengesette Meinung in den Regierungstreifen sich hätte vernehmen lassen ober man über das Maß und die Art ber vom Staate zu übenden Ginflugnahme ichon im Rlaren gewesen wäre. Während man in der Stadt Wien die ersten bescheibenen, theilweise misgludten, aber bennoch fruchtbringenden Bersuche zur unmittelbar praktischen Inangriffnahme einer burchgreifenden Schulverbefferung macht, laufen weitgehende Entwürfe ein, welche die Gefammtorganisation bes elemen= taren Unterrichts in die alleinige Sand bes Staats legen, vor allem aber eine gangliche " Einförmigkeit" beffelben anftreben, ba nur hierin eine Bürgschaft zu liegen schien für "die Ginförmigkeit in ber allgemeinen Denkungsart und Grundfätzen, in den Begriffen von Baterland und den ihm fculbigen Bflichten". 74) Bang und für immer follten die geiftlichen Orden aus der Schule entfernt, diefelbe überhaupt ben Sänden des Klerus entwunden und die für den öffent= lichen Unterricht geltenden Grundfätze auch auf den privaten Unwendung finden. Der Plan einer alles umfpannenden Nationalerziehung beschäftigt die fähigsten Röpfe. Aber in Wirklichkeit stellten sich schwerwiegende Bedenken ber Realifirung fo radicaler Borichläge entgegen. Richt zum wenigsten waren es materielle. Diese wurden zum Theil freilich beseitigt, als die Aushebung des Jesuitenordens und die damit verbundene Einziehung seines Bermögens auch für Schulzwecke reichlichere Mittel verfügbar machte und die Studieneinrichtungen überhaupt von jetzt an der Gegenstand ftets wiederholter Berathungen im Rreife ber Staatsbehörden wurden. Die Kaiserin selbst drängte und trieb; es war ihre angelegentlichste Sorge, daß sie "dieß heilfame Werk noch zu Stande bringe". 75) Sie perfonlich war es auch, welche burch einen, wie es scheint aus sich heraus geschöpften

Entschluß mit einem male die entscheidende Wendung her-

Längst hatte die wohlthätige und ausgebreitete Wirkfamkeit bes Abtes von Sagan, Johann Ignag Felbiger, Unerkennung und Nachahmung bei ben Katholiken Deutschlands gefunden. Aus dem preufischen Schlefien hatte man in Wien so gut wie in Tirol die ersten Anregungen zur Schulverbefferung erhalten. Maria Therefia befchloß ben gefeierten Mann felbst nach Defterreich zu ziehen. Mit Bewilligung Friedrich's bes Großen siedelte Felbiger anfangs nur für eine bestimmte Zeit, endlich (1777) bauernd nach Wien über. Er gewann ber Raiferin fast unbedingtes Bertrauen und überkam trot mancher neidischen Anfeindung die Oberleitung bes erbländischen Schulwefens. Damit war ben verberblichen Schwankungen, welche bas ichon begonnene Werk zu gerstören brohten, ein Ende gemacht. Ziel und Richtung ber neuen Organisationen erschienen vorgezeichnet und rafcher, als man erwarten durfte, kamen diefe felbst zu Stante. Durch die allgemeine Schulordnung vom 6. De= cember 1774 war das Fundament gelegt, auf welchem man in ben nächsten Jahren mit unermüdetem Gifer weiter ge= baut hat. Da ist es zunächst die Absicht, in jeder Pfarr= gemeinde für ben Beftand einer Schule zu forgen, beren Beaufsichtigung zwischen ber weltlichen und firchlichen Behörde getheilt, für deren Unterhalt die Gemeinde, oder wer infolge ber örtlichen Berhältniffe fonft bagu berufen war, bem Staate verantwortlich blieb. Zunächst und wo es nöthig schien stand hierfür ber lettere auch seinerseits ein ober veranlagte ben Klerus zu Beisteuern. An Stelle ber gewöhnlichen Trivialschule tritt in größern Ortschaften mit einem erweiterten Rreise von Unterrichtsgegenständen die Sauptschule und über dieser wieder erhebt sich zugleich als die Krönung des Gebäudes und als ber Mittelpunkt der Organisation die Normalschule (nebst der hier und dort fie vertretenden Mufterschule). Mindeftens Gine von ben lettern follte jede Proving besitzen, an ihr die Lehrer ge= bildet, von ihr aus die vorgeschriebene Lehrart überall hin verbreitet werben. Den Normalfchulen zur Seite fteben in ben Provinzialhauptstädten die Schulcommiffionen. Rur die an den erstern geprüften und von den letztern approbirten Lehrer follten fortan zugelaffen werden. Dadurch und durch die ihr allein zustehende Oberaufsicht hatte die staatliche Ge= walt die Leitung des Elementarunterrichts, soweit dies unter ben gegebenen Umständen möglich war, an sich gezogen. Saupt= und Normalschulen sind in jedem Betracht von Un= fang an Staatsanstalten. Sie erhalten großentheils welt= liche Lehrer; wo es geiftliche waren, unterlagen fie der gleichen Berpflichtung gegenüber ben Anordnungen ber Regierung. Als Organe ber lettern erscheinen neben ben Schulcommiffionen die Kreisämter und Gubernien, in Wien felbst die betreffende Hofstelle, welcher begutachtend die "Generalbirection ber beutschen Schulen" gur Seite fteht.

Fest genug schien bieser Bau gesügt und gegliedert. Aber bis zu seiner Bollendung mochten noch Jahre versehen. Die Regierung befahl den allgemeinen Schulbesuch, worüber die Bevölkerung, nicht selten aufgereizt von Anshängern des alten Systems, murrte, sie forderte, daß der von ihr in die Schule eingeführte Katechismus auch in der Kirche gebraucht würde, was langwierige Verhandlungen mit der Geistlichkeit zur Folge hatte, die erst 1777 zum Ziele führten.

Dhne Zweifel die größte Schwierigkeit bot die verschiebenartige nationale Zusammensetzung eines großen Theils auch der westlichen Neichshälfte dar. Man erkannte von allen Seiten die Ueberlegenheit deutscher Bildung, die berechtigte Borherrschaft des deutschen Elements in Ländern

an, beren Bergangenheit hier ausschließlich, bort großentheils im deutschen Leben wurzelte. Gine hartnäckige ober leiben= schaftliche Opposition hat sich an keiner Stelle biefer Un= schauung entgegengesett. Da geschah nun aber, daß man inmitten bes freudigen muthigen Schaffens jener Jahre und angetrieben von der Begierde, alles gleichförmig zu ge= ftalten, Die Möglichkeit einer vollständigen Germanifirung ber flawischen Gebiete ins Auge faßte, ja bieses fühn ge= ftectte Ziel ziemlich unmittelbar burch bie Schule zu er= reichen hoffte. Niemals haben in ber neuern Zeit die Berhältniffe bas Belingen eines fo schwierigen Werkes mehr begünstigt, nie aber hat man auch die Hindernisse, welche bemfelben im Wege ftanden, leichter gewogen als bamals. Richt baß man alle Schonung beifeitegefetzt hatte: in Böhmen follten auch die czechischen Schulen verbeffert werden und vollends gegenüber ben italienischen Elementen in Tirol, dem Görzischen, Triest hat man von jeder Beeinträchtigung Abstand genommen. An andern Orten unterstützte ein un= mittelbares Bedürfniß die Absichten ber Regierung, folgte man ohne Widerstreben einem Antriebe, beffen man lange geharrt zu haben schien. Aber es gab boch auch Gegenden, wo man die Barten bes neuen Syftems bitter empfand und ein Zurüdweichen von der ursprünglichen Forderung aus dem einfachen Grunde unvermeidlich war, weil fich diefelbe auf Unmögliches erstreckte. Go feben wir die in der Sache liegenden nächsten Sindernisse allmählich verftärkt durch eine mistrauische Eifersucht, welche bas heimische Wefen und die väterliche Mundart zu bewachen und zu vertheidigen fich anschickte. Nichtsbestoweniger ift burch bie Schulreform bie Ausbreitung beutscher Cultur und Nationalität wirklich gefördert worden. Daß von den Behörden allein in beutscher Sprache verhandelt wurde, ift jett zur Regel geworden. Zugleich hatte sich Maria Theresia für ben Gedanken er=

warmt, daß ber sprachlichen Barbarei im Geschäftsstile ein Ende bereitet werde. Schon durch die einfachsten praktischen Rücksichten war diefe Forderung geboten. Das in einzelnen literarischen Rreisen herrschende Bestreben, es bem protestan= tischen Norden wo nicht gleichzuthun, doch ihm nachzu= eifern, und das glüdliche Beispiel, welches in diefer Sinsicht besonders Sonnenfels gab, haben ber Sprachverbefferung nachdrücklichen Vorschub geleistet. Weiterhin sollte sie vor allem durch die neueingerichteten Schulen vermittelt werben. Wie die räumliche Berbreitung, fo blieb auch die bessere Pflege der deutschen Sprache eine ihrer vorzüglichsten Aufgaben. Beides ging Sand in Sand, und die thätigsten Schulmanner haben freiwillig allerorten in diefe Richtung eingelenkt. Go hatte in Böhmen Kindermann gewirkt. Seine Erfolge find dem deutschen Element nicht minder zugute gekommen wie der Volksbildung überhaupt. In den meisten Provinzen hat die Schulreform unter den zunächst zu ihrer Durchführung Berufenen warme Anhänger und werkthätige Freunde gefunden.

Dies verständniftvolle Eingehen auf die Absichten der Regierung, in jenen Tagen doch keine vereinzelte Erscheisnung, legt von der frischen Strebsamkeit des Zeitalters, von dem neuerwachten Leben, das in dem Theresianischen Desterreich pulsirte, ein ehrenvolles Zeugniß ab. Es versbürgte den Bestand und die Weiterentwickelung der Schulsresonn. Nicht ein übelverstandener kirchlicher Eiser und nicht nationale Eisersucht haben sie zu hindern vermocht, wenn auch beide, der eine früher, die andere später sich hersvordängten. Triumphirend konnte der Hofrath von Greiner noch bei Lebzeiten der Kaiserin auf die thatsächlichen und unbestrittenen Ergebnisse hinweisen, welche die dahin auf diesem Felde erzielt waren.

Richt überall war man gleich rafch zum Ziele gekommen,

und schwerer sast als jedes andere Hindernis war die Macht der Trägheit zu befämpfen. Dennoch erkannte man in- und außerhalb Desterreich bei Freunden und bei Gegnern der Reform den Ernst der Aussührung und ihre Bedeutssamseit für die Zukunft an. Wol hatte man in andern Theilen Deutschlands den Standpunkt, welchen Felbiger vertrat, bereits wieder verlassen, und die Mängel der österreichischen Sinrichtungen sind nicht verborgen geblieben. Uber ihre relative Berechtigung haben doch nur wenige angesochten und seiner leugnen können, daß ein Zustand der traurigsten Art auf eine glücklichen Fürsten im Reiche war. Manche der kleinern geistlichen Fürsten im Reiche sind erst durch das Beispiel der Kaiserin zu ähnlichen Bestrebungen erweckt worden.

Auch auf die Gebiete ber ungarischen Krone ift mas in ben beutschen Erbländern Maria Theresia's geschah nicht ohne alle Rüdwirkung geblieben. Un ein unmittelbares Uebertragen ber bort getroffenen Ginrichtungen nach ber öftlichen Reichshälfte war freilich in keiner Weife zu benken. Um wenigsten hat man ben Berfuch gewagt, die nach ber ungarifden Berfaffung allein zuständigen Organe zu umgeben. Als schon im Januar 1774 zu Bresburg eine Studiencommission unter bem Borsite bes Judex curiae eingerichtet murbe, unterstand fie ber ungarifden Soffanglei. Man arbeitete benn auch einen eigenen Reformplan aus. welcher bie Grundfate ber allgemeinen Schulordnung ben ungarischen Berhältniffen nicht ungeschieft anpaßte und im Jahre 1778 die fonigliche Genehmigung erhielt. Den verschiedenen Nationalitäten, welche neben und durcheinander an der mittlern Donau wohnen, war bie gebührende Berüdfichtigung zutheil geworben, und bem beutschen Element ohne Eifersucht fogar ein gewiffer Borzug eingeräumt. Wenn man gleichwol auf biesem Boben nicht jene Früchte gu gei=

tigen vermochte, beren man sich in den übrigen Ländern ber Raiferin erfreute, fo erklärt sich bas hinreichend aus ben ungewöhnlichen Schwierigkeiten, welche nicht blos die cultur= liche Bergangenheit der magnarisch-flawisch-walachischen Völfergruppe, sondern namentlich auch ihre confessionelle Spal= tung bem Reformwerke entgegensetzte. Gine gewiffe mis= trauische Passivität hat man nicht überwinden können. Verloren war deshalb die Anregung nicht, welche die Re= gierung der Kaiferin in zweckmäßiger und formgerechter Weise auch für Ungarn gegeben hatte. Als verfehlt muß nur der Versuch bezeichnet werden, welchen man in den nicht zu Ungarn gehörigen öftlichen Ländern (wozu bis 1778 bas Banat gahlte), insbesondere in dem neuerworbenen Untheile von Polen machte, die beutsche Schulreform mit geringen Modificationen auf einen fremden Boden gu über= tragen.

Man wird in biesen und andern Dingen eine Neigung zu hastigem und unruhigem Experimentiren leicht erkennen, wovon sich Maria Theresia und ihre Staatsmänner in früsherer Zeit freigehalten hatten, die aber jetzt, wo der Gegenssatz und Streit der Meinungen ein schärserer und leidenschaftlicherer war, unwillkürlich hervordrach. Ohne Joseph's Zuthun war auch von dieser Seite her, was kommen sollte, porbereitet.

Schon bei den ersten Schritten, welche der Staat gethan hat, um seine Selbständigkeit und einen erweiterten Wirkungskreis wiederzugewinnen oder neu zu erobern, griff er hier und dort den Anschauungen des Zeitalters entsprechend über seine eigentliche Sphäre hinaus. Bereits in den vierziger und funfziger Jahren hat er oft aus den nüchternsten Zweckmäßigkeitsgründen einen kleinen Krieg gegen die freilich verwilderten Ueberreste der alten Volkssitte eröffnet. Während wichtige und wesentliche Besugnisse der Regierungsgewalt nicht mit einem male ihren bisherigen Inhabern entriffen werden konnten oder follten, begegnen wir auf leichter zugänglichen Gebieten schon einer bas Rleinste und Geringfügigste ordnenden Geschäftigkeit - bas untrügliche Unzeichen jener Staatsallmacht, beren volle Entfaltung bald burch nichts mehr gehindert werden konnte. Muß man fagen, daß biefe Entwickelung bis zu einem gewiffen Grabe von Anfang an vorgezeichnet, von der Kaiferin felbst begunftigt, von ihren praktifch gebildeten Staatsmannern gefördert war, so haben doch die Theoretiker der spätern Zeit und ihre Anhänger ein neues Element herzugebracht. An ber Berwaltung ber preußischen Könige hatte Graf Saugwit feinen Blid geschärft, an ihr ein freilich nicht fklavisch nachgeahmtes Vorbild gewonnen. Der alternde Staat bes großen Friedrich konnte in dem letzten Jahrzehnt von Maria Therefia's Regierung nicht die gleiche jugendfrische Unregung gewähren. Um so mächtiger war der Andrang der Bewegung, welche vom Westen ber über bie Beifter ge= kommen war und dem deutschen Leben einen im Vergleich zu der Vorzeit fremdartig aufgeregten Charafter verlieh. Ihre Forderungen und Rathschläge, welche, mas die eigent= lichen staatlichen Aufgaben anlangte, an dem Sofe von Berlin einem welterfahrenen, falten und mistrauischen Blide begegneten, fanden in Desterreich bei nicht wenigen ber vor= züglichsten Staatsmänner willige, ja begeisterte Aufnahme. Dag ber Thronfolger fie mit Teuer und Gifer erfaßt hatte, war ebenso bekannt, wie daß seine kaiserliche Mutter nicht in allen Punkten beffen Ansichten theilte. Ja wir wiffen jett, daß die Kluft, welche zwischen Maria Theresia und ihrem Sohne sich aufthat, eine weit tiefere und schmerz= lichere war, als man bisher geahnt. Die eigenthümliche, für einen Mann, wie Joseph war, unerträgliche Stellung, welche er als beclarirter Mitregent einnahm, die Verschiebenheit ber Charaftere und Lebensanschauungen hat zu allen Differenzen ben Grund gelegt. Richts aber hat biefelben mehr verschärft, nichts ift einer Bereinigung binderlicher gewefen, als die voneinander abweichenden Ueberzeugungen beider in den religiöfen und confessionellen Angelegenheiten. Sier freilich trennten sich nicht felten bie Unfichten ber Raiferin von benjenigen auch ihrer vertrautesten Rathgeber. Undererseits schlof fie fich keineswegs ben Männern an, welche bie entgegengesetzte Fahne zuletzt offen und anspruchsvoll erho= ben. Maria Therefia's feinfühliger Beift ahnte Die Schwächen beider Spfteme, ohne sie völlig klar durchschauen zu können. Hieraus ergab sich für bie Raiferin, an welche bie Leiben= schaft und bas Ungestüm ber Parteiführer fich berandrängte. eine überaus peinliche Lage. Mit richtigem Takt und ber gewohnten Bestimmtheit gibt fie im einzelnen Falle noch immer die Entscheidung, vermittelt, wo sie es für möglich und wünschenswerth halt, ober ichiebt ben Entschluß auch hinaus, wo ber Gegenstand zum Spruche nicht reif scheint. Aber Die Gesammtheit der Berhältniffe vermag fie boch nicht mehr wie früher zu beherrschen, hier sehen wir sie fcwanken und in innerfter Seele geängstigt. Sie felbft glaubt, daß ihre Thatkraft erlahmt, ihre Zeit vorüber fei. Eine tiefe Berstimmung spricht aus nicht wenigen ihrer vertrautesten Aeußerungen. 76) Und in der That, wenigstens in Ginem Punfte stand ber Charafter ber Raiserin zu bem vorstürmenden Eifer ber jüngern Generation im allerent= schiedensten Widerspruch. Dbwol ihre ganze Regierung durch eine fortgefette Reformthätigkeit bezeichnet ift, ift fie boch immer bemüht, das herkommen zu schonen, b. h. an das Bergangene anzuknüpfen, in rein praktischer Tenbeng ben Nebergang fuchend von dem Bestehenden zu den neuen Organifationen, bie fest in bem einmal gegebenen Boben murzeln follten. Mur febr felten und ohne Zweifel blos infolge un=

genügender Information hat fie Rücksichten dieser Art außer Acht gelaffen. 77) Für viele ihrer Staatsmänner waren fie in der That nicht mehr vorhanden. Roch schlimmer mochte es ber Raiferin bunken, daß biejenigen, welchen fie ihr Bertrauen zu schenken gewohnt war, und bie sich beffen nicht unwürdig bewiesen hatten, mit wachsender Leidenschaft und zwar nicht immer blos aus fachlichen Gründen sich untereinander befehdeten. In gehäffigen Zänkereien trat zuweilen eine frivole Gereiztheit zu Tage, welche ben Glauben ber Kaiferin an ben redlichen Gifer ihrer Umgebung er= schütterte 78) und von einem andern Standpunkt aus Joseph zu fehr peinlichen Betrachtungen veranlagte. Wol fand man fich in biefer ober jener großen Angelegenheit noch in freubigem Schaffen zusammen. Um fo weiter aber ging man in andern Dingen auseinander. Die Zeiten fehrten nicht wieder, in benen wenigstens am hofe und im Mittelpunkte der Regierung alle für das gleiche freilich minder scharf umschriebene Ziel sich erwärmt hatten. Noch getheilter waren die Meinungen bei ber Maffe ber Bevölferung. Aus · langer Trägheit zuweilen unfanft emporgerüttelt, durch fort= währende Agitationen der Reactionare in Athem gehalten, burch ten Haber ber Parteien am Hofe verwirrt, auch wol burch thatfächlich und anscheinend widersprechende Magregeln irregeleitet, war ihr trotz ber perfönlichen Achtung, welche Maria Theresia genoß, die Zuversicht und bas Bertrauen auf bie Regierung genommen. Rufteten fich bie einen gu nachhaltiger Opposition, so hatten bie andern auf Joseph's weiter gehende Plane, feinen männlich burchgreifenden Charafter ihre Hoffnung gesetzt. Misstände, welche bie alte Regierung nicht mehr zu heben verstand, mochte bie neue befeitigen.

Daß solche vorhanden waren, ließ sich in der That schwer leugnen. Jene stückweise Reformthätigkeit, an sich so be-

rechtigt, da sie bem jedesmaligen Bedürfnisse zu genugen fuchte, jenes schonende und allmähliche Bewältigen ber ent= gegenstehenden Hindernisse hatte empfindliche Disharmonien in ber Organisation ber gesammten Staatsverwaltung bestehen lassen oder im Laufe der Zeiten hervorgebracht. Der Geschäftsgang namentlich bei den Juftizbehörden erschien überaus schleppend, nicht überall fanden sich, nicht immer wählte man Beamte, welche für ihren fo ansehnlich erwei= terten Wirkungsfreis die erforderlichen Fähigkeiten befagen und ihrer Aufgabe sich würdig zeigten. 79) Auf den man= nichfaltigen Wechsel in ber Gliederung der Provinzialver= waltung, die mehrfach abgeanderte Zusammensetzung und Zuständigkeit der Centralftellen ift gelegentlich ichon bingewiesen worden. Um für den vielverschlungenen Behörden= organismus eine höhere Einheit zu gewinnen, hat man sich lange vergeblich abgemüht. Erft im Jahre 1760 erfolgte bie Einsetzung des Staatsraths, deffen Mitglieder die Raiferin aus den bewährtesten Männern ihrer Umgebung wählte, und die mit einer Ausnahme fämmtlich auf jedes andere Umt zu verzichten hatten. Durch ihn hoffte Kaunit die unwandelbaren Grundfätze ber gefammten Staatsverwaltung festgestellt zu feben. Seiner Competenz nach ift diefer höchste Rath der Krone ein blos berathendes, aber auch in allen Fällen, die zur faiferlichen Entschließung gelangen, herbeizuziehendes Organ. Die in Ausführung ber faiferlichen Befehle ober fonft fich ergebenden Mangel und Be= brechen hat er schonungslos aufzudecken. Bei ber Bildung des Staatsraths ist Graf Haugwitz noch wesentlich betheiligt gewesen. Aber nur wenige Jahre hat von da an dieser älteste und verdienteste Begründer und Bertreter des Therefianischen Staats seine Wirksamkeit fortgesett. Auch von ben andern Mitgliedern des neuen Collegiums ift blos ein geringer Theil mit diefer Gigenschaft in das folgende

Jahrzehnt hinübergetreten. Immer aber blieb es das Beftreben, bier einen Kreis ber ausgezeichnetsten Männer zu vereinigen, ber bann freilich, was Charafter und Gefinnung anlangte, fehr schroffe Gegenfätze häufig unvermittelt neben= einanderstellte. Gerade im Schofe bes Staatsraths ift ber Streit ber Parteien nicht felten am heftigsten entbrannt. Indeß keineswegs blos biefer war es, der in wichtigen Fragen die Wirtsamkeit besselben paralysirte. Un feiner Einrichtung hat man zwar fort und fort gebeffert, allein es ift nicht immer gelungen, Die erfannten Gebrechen wirklich zu beseitigen. Der Geschäftsgang war ein auffallend rascher. Dagegen hat zu wiederholten Klagen die Ueber= bürdung mit kleinlichen Details einerseits, die Umgehung bes staatsräthlichen Botums andererseits Anlag gegeben. Da bie auswärtigen Angelegenheiten und bas Militärwesen seiner Berathung in keiner Weise unterbreitet wurden, konnte ber Staatsrath die volle Uebersicht über das ganze Staats= leben, welche man von ihm erwartete, auch nie gewinnen. Wenngleich derfelbe an der Reformthätigkeit in den letten Jahrzehnten von Maria Theresia's Regierung seinen reich= lichen Antheil hat, ift boch die überschwengliche Erwartung, mit der ihn die Raiserin bei feiner Errichtung begrüßte 80), für sie schwerlich in Erfüllung gegangen. Jene feste in sich geschlossene Stütze, welche sie suchte, hat Maria Theresia in ihm nicht finden können. Wie das bei ber absoluten monarchischen Verfassung bes Theresianischen Staats anders faum fein konnte, fiel mit ber letzten Entscheidung bie gange Berantwortung auf die Kaiferin felbst zurück, und man weiß, in welch hohem Grade eben sie ihrer bewußt ward. Un= abläffige Bflichterfüllung hat ichlieflich bem geftählten Charafter eines Friedrich genügt. Die Frau, welche die Kronen des Sauses Sabsburg überkommen hatte, bedurfte der Liebe und Anerkennung. Sie selbst hat bas ausgesprochen. 81)

Mengstlich hatte fie in jungern Jahren ben Grafen Sylva= Tarouca ausgeforscht, was die begeisterte Anhänglichkeit bes Volkes abzuschwächen vermochte. Die öffentliche Meinung behielt zeitlebens ihre Macht über die Kaiferin: sie ist ein Factor gewesen, mit welchem sie gerechnet hat. Das ge= schah dann freilich nicht in dem Sinne, daß fie im wiffenschaftlichen und literarischen Berkehr ober gar einer noch fehr wenig entwickelten Tagespresse bie freie Meinungs= äußerung geftattet hätte. Zwar ber geiftlichen Cenfur war ichon bei Gelegenheit der erften Reformen eine Schranke gezogen und mehr und mehr ging bie gesammte Aufsicht über alle Pregerzeugnisse in die alleinige Sand bes Staats über. Aber ber ausschließlich katholische Charakter besselben, fo wie ihn die Raiferin faßte, bedingte doch die Fernhaltung andersgläubiger Schriften. Ueberhaupt hielt Maria Theresia auch in diesem Bunkte an der Anschauung fest, daß sie jede geistige und sittliche Gefahr nach Rräften von jedem einzelnen ihrer Unterthanen abzuwenden verpflichtet sei. Unter folden Umftänden brachte die Einsetzung einer oberften Censurcommission unter dem Präsidium Gerhard's van Swieten feine jo entscheibenbe Beranberung bervor, ale man hätte erwarten mögen. Nur theilweise gewann bei bem Wechsel die Freiheit ber Bewegung: wie einft die Jefuiten, fo verlangte jett ber Staat, bag jeder Angriff auf fein Suftem vermieden bleibe. Nichtsbestoweniger hat man ben Druck ber unter ber Regierung ber Raiferin geübten Cenfur, ihren nachtheiligen Ginfluß auf die literarische und wiffenschaftliche Entwickelung in Defterreich zuweilen überschätzt.

Wir haben schon bei Betrachtung ber Organisationen auf bem Gebiete bes höhern Unterrichtswesens gesehen, baß und warum die Theresianische Zeit einer solchen nicht günstig war. Man hatte für die Freiheit sowenig wie für die eigene

Werthichatung bes geiftigen Lebens irgendwelchen Mafftab. Dies tritt kaum irgendwo schlagender zu Tage als bei den wiederholten Bersuchen, in Wien eine Akademie ber Wissen= schaften zu begründen, welche hier eben nur noch angebeutet werden follen. 82) Gelten ift der bloge Mützlichkeitsftand= punkt, die gang unmittelbare Brauchbarkeit des einzurich= tenden Inftituts gleich unumwunden betont und gefordert worden, wie in den Berhandlungen, welche ohne je zum Biele zu führen, über biefen Gegenstand immer wieder aufgenommen wurden. Man hat darüber im Jahre 1749 faum anders gedacht als im Jahre 1774. Da die Kaiserin nur eben eine ber Landesokonomie, bem Bandel, ben Ge= werben nutbringende Anstalt ins Leben rufen wollte, war Die Frage, ob der muthmagliche Bortheil die Rosten aufwiegen wurde, geradezu entscheidend. Ein innerliches näheres Interesse hat Maria Theresia an dieser Angelegenheit nie genommen. Ihr gang auf das praktische Leben gerich= teter Beift, vollauf beschäftigt mit Aufgaben, beren Löfung die Kräfte eines Mannes verzehren zu muffen schien, war von der literarischen Entwickelung der Nation, ohne es viel= leicht zu wiffen und zu wollen, abgewendet. Gie ift ihr fowenig nahe getreten als Friedrich ber Große. And für ihre Staatsmänner hatten biefe Dinge eine blos äußerliche Bedeutung. Sie haben gleich ber Erziehung auch bie höhere Bilbung aller Bürger beaufsichtigen und beeinfluffen, "die fo wünschenswerthe Ginförmigkeit ber Denkungsart" herftellen, Bien auf künftliche Beise zum geistigen Mittelpunkte ber ganzen Monarchie machen wollen. Daß von bort bie Provinzen mit literarischen Producten zu verseben waren, galt in den leitenden Rreisen als ziemlich feststehendes Axiom. Unter diesem Gefichtspunkte hat man auch ben im Großen betriebenen Rady= brud zu rechtfertigen gewußt. Wenn die Raiserin an solchen Beftrebungen irgendeinen perfonlichen Antheil nahm, bann

war er nur durch die Fürsorge für die Ansbreitung, Pflege und Berbesserung der deutschen Sprache eingegeben. Einer deutschen Mutter entsprossen hatte die Tochter Karl's VI. nicht die Borliebe des Baters für spanisches Wesen und spanische Formen bewahrt, die französische Bildung der Zeit sie nur obenhin berührt. Als es galt für die nichtungazischen Erbländer ein einigendes Band auch in nationaler Beziehung zu suchen, war es Maria Theresia leicht, für diese bedeutungsschwere Frage die einzig richtige Antwort zu sinden. Man ist, wie wir sahen, in diesem Punkte eher zu weit gegangen.

Die Regierung ber Raiferin hatte aus Böhmen und ben übrigen auf dem Boden des alten Reichs gelegenen Erb= landen ein staatliches Gemeinwesen von modernem Charakter geschaffen und biese Renbildung hatte sich wesentlich auf beutscher Grundlage vollzogen. Durch eine kluge vorsichtig zurudhaltende und boch mit fühner Confequenz vorwärts schreitende Politik mar die von haugwit angeregte Schöpfung in der Hauptsache gelungen, wenngleich nicht in allen ihren Theilen vollendet. Die provinziale Eigenart, von der Staatsgewalt in der Regel mit Schonung behandelt, hatte jede felbständige lebensfähige Vertretung fo gut wie völlig ein= gebüßt. Gemeinfame Berwaltungseinrichtungen und eine wenigstens in den obern Inftanzen gleichartige Juftizver= faffung, biefelben Bildungsanftalten gaben biefen Brovingen, beren geschichtliche Boraussetzungen immerhin verschiedene, aber boch nicht allzu widersprechende waren, ein festes ein= heitliches Gefüge, in welchem das Theresianische Desterreich feine ficherfte Stütze fand. In richtiger Würdigung ber thatfächlich gegebenen Berhältniffe und mit ihrem burch keine täuschende Borspiegelung getrübten Blick hat die Raiserin von allem Anfang an nur bas wirklich Erreichbare ins Auge gefaft, die große Ofthälfte ihres Erbes in die neue

Staatsbildung nicht einbezogen. Damit war freilich ganz von felbst die Kluft, welche Ungarn von den deutschen und böhmischen Provinzen trennte, erweitert. Durch ein loses dynastisches Band verknüpft, waren fast alle die einzelnen Länder des Saufes Sabsburg fich früher staatsrechtlich gleich nahe und gleich fremd gewesen. Nun war ber ganze Westen, durch moderne Institutionen geeinigt, in eine neue Bahn gelenkt, während die Länder der ungarischen Krone ihre immerhin ziemlich ausgebildete und trot aller Gebrechen volks= thumliche mittelalterliche Verfassung behielten. Der nationale und culturliche Unterschied hatte eine schärfere und bestimmtere Ausprägung nach allen Seiten bin gefunden. Dies Verhältniß mußte sich um so eber befestigen, als es ber Natur ber Sache in allen Stücken entsprach. Jene Zweitheilung, welche man in ben vierziger Jahren aus Politik und burch ein unmittelbares Bedürfniß getrieben anbahnte, fie war jetzt durch die Geschichte dreier bedeutungsvoller Jahrzehnte verwirklicht.

Was die Negierung Maria Theresia's in Ungarn betrifft, so kann man dieselbe kaum als eine eigentliche Resformperiode bezeichnen. Wie so mancher ihrer Borkahren war auch die Kaiserin-Königin auf Erweiterung und Berstärkung der königlichen Macht bedacht, ohne deshalb den Boden der feierlich sanctionirten Berkassung zu verlassen. Nirgends begegnen wir einem directen oder absichtlichen Angriff auf diese letztere. Daß die Reichstage nur selten einberusen, von der Königin, welche in ihrer nächsten Umzehung an ein absolutes Regiment gewöhnt war, die ständischen Berathungen, wo es sein konnte, umgangen wurden, durfte in der zweiten Hässte des 18. Fahrhunderts nicht eben auffallend erscheinen. Hieran, wie das häusig gesschehen ist, weiter gehende Folgerungen zu knüpfen, dazu berechtigt uns der Gesammtcharakter von Maria Theresia's

ungarischer Regierung nicht. Beränderungen von princi= pieller Bedeutung find kaum an Giner Stelle verfucht, nirgends dem ungarischen Volke aufgedrungen worden. Von ben zahlreichen Reformen, welche die große Umgestaltung in ber westlichen Reichshälfte mit sich brachte, follten nur einige mit den durch die Berhältniffe geforderten, oft fehr mefent= lichen Modificationen und zumeist auf verfaffungsmäßigem Wege eingeführt werden. Dhne Zweifel die bedeutungs= vollste Magregel biefer Art war die Begründung des un= garifchen Urbars und die darin vollzogene Regelung bes bäuerlichen Unterthänigkeitsverhältnisses. Es wurde trotz der Bögerungen bes Reichstags und ohne beffen Bewilligung ein= geführt, ein immerhin wichtiger Beleg dafür, daß die Raiferin, wenn es um einen großen und zugleich erreichbaren 3wed fich handelte, burchgreifenden Entidluffen auch in biefer Sphäre zugänglich blieb. Anderer wohlthätiger Magregeln ift früher im Borübergehen gedacht. Befonders für bie Cultivirung ber füblichen und öftlichen Rebenlande ift bie Regierung Maria Theresia's unausgesett thatig gewefen. Mit der schönsten Erfolge hat sie auf diesem Felde fich berühmen können. Die beutsche Bevölkerung und die Geltung ihrer Sprache erfuhr eine Berftarkung, ohne daß badurch die Eifersucht der Magharen oder der andern Un= garn bewohnenden Stämme erregt worden ware. Die monarchische Gewalt zeigte sich an Thätigkeit und Unterneh= mungegeift ben Ständen überlegen; fie gewann damit einen Borsprung, ben nach ber gefammten Lage ber Dinge niemand ihr streitig machen konnte. Gine Ungarn und ben beutschen Erbländern gemeinsame Angelegenheit bildete nur bas Militärwesen und bie zu beffen Unterhalt ausgeschriebene Contribution, beren Bobe übrigens für jeden Theil befonders und zwar für die Länder der Sanct = Stephans= frone überaus mäßig berechnet war. Gleichwol ist nicht

zu verkennen, daß sowie ber hohe Abel allerwärts gegen Ende von Maria Theresia's Regierung sich zurückzog ober in die Reihen der Opposition hinübertrat, auch die Magna= ten Ungarns nicht mehr durch gleich starke Bande an die Kaiferin gefesselt waren wie in jenen friegerischen Tagen, da eine andere Generation um den Thron der jugendlichen Berricherin sich geschart hatte. Die Wahrnehmung endlich. daß im Kreise der Aufklärungspartei unitarische Wünsche fich regten, ja unverhohlen ausgesprochen wurden, daß von ihnen auch Joseph erfüllt war, hat wirkliche Mistone bervorgebracht. Es erscheint wie eine Beschwichtigung, wie ein ausdrücklicher Bergicht auf jedes Experimentiren mit den einer militärisch-monarchischen Gewalt unterworfenen Grenzländern, wenn noch im Jahre 1778 das feit der Erobe= rung felbständig verwaltete Temeser Banat feierlich mit Ungarn vereinigt wurde, mahrend Siebenburgen eine hiftorifd wohlberechtigte Sonderstellung gewahrt blieb.

Der Glaube an die unveränderte Beibehaltung des bisher herrschenden, an sich freilich längst nicht mehr einheitlich geschloffenen Syftems mar in mehr als Ginem Punkte er= schüttert, sobald man den Zeitpunkt ins Ange faßte, da die Kaiserin nicht mehr war. Wir haben gesehen, wie mit in den bedeutungsvollsten Fragen die unvermeidlichen Confe= quenzen weit über das urfprüngliche Programm die Regie= rung früher ober später hinausführen mußten. Wir haben angebeutet, daß unter ben leitenden Staatsmännern nicht wenige ein foldes Ziel mit Bewußtsein erstrebten, ja daß fie mit Ungeduld des Augenblicks harrten, da für die Geltendmachung völlig abweichender Maximen Raum geschafft war. Die alte Staatspraxis fand keine Gnade mehr vor ben Augen berjenigen, welche, von ber unbedingten Bor= trefflichkeit ihrer Principien überzeugt, beren rudfichtelose Berwirklichung als einzig wünschenswerthe Lösung betrachteten.

Nicht blos daß man in ber Rechtspflege, bem Steuerwesen, ben Unterthänigkeitsverhältniffen auf eine gangliche Beseiti= gung des ständischen Ginfluffes, zu einem entschloffenen Borwartsschreiten auf ber einmal betretenen Bahn hindrangte. Schon follen auch die gleichgültigen ober bei richtiger Behandlung ungefährlichen Berschiedenheiten fallen, das wohl= confervirte Gerüfte veralteter, aber trot ihrer Bedeutungs= lofigkeit zum Theil mit Borliebe gehegter Institutionen zufammenbrechen. Auf dem Felde ber Gefetgebung und Rechtspflege foll die Rücksicht auf das Erbe der Borzeit nicht länger einer bündigen und klaren Codification, welche zuvörderst und vor allem auf die Regeln der Vernunft sich grundet, noch viel weniger foll fie der eifrig gefuchten Bleich= förmigkeit im Wege stehen. Der Gedanke, nach physiokrati= schen Grundfätzen bas gesammte Steuerwesen umzugeftalten, hat mit allen feinen weitgreifenden Confequenzen Die Geele bes Thronfolgers und nicht sie allein erfüllt. Die feste und bestimmte Haltung der Regierung in den kirchlich=politischen Fragen genügte nicht mehr; Die erhitzten Gemüther, welchen burch die Machinationen der Gegenpartei das Schreckbild ber alten Bevormundung stets vor Augen gehalten war, vermochten nur in der völligen Unterwerfung der Kirche eine Garantie zu erblicken für ben Bestand ber neuen Ord= nungen. Ihr nicht felten gehäffiger Gifer, burch ben Wi= berstand, welchen sie fanden, emporgestachelt, erhielt stets neue Nahrung, feit in immer weitern Kreisen die firchen= feindliche Literatur bes Westens Berbreitung fand. In dem Berlangen nach Herstellung eines einheitlichen Großstaats übersah man bie unbesiegbaren Schwierigkeiten, welche jeder folden Lösung ber Nationalitätenfrage sich in ben Weg stellten. Es charakterisirt die leichtfertige Naivetät patrio= tischer Enthusiasten, wenn Graf Pergen "ben Mangel eines wahrhaften und in großen Staaten fo nothwendigen all=

gemeinen Nationalcharakters" burch eine verbefferte Schul= einrichtung glaubte ersetzen zu können. 83)

So repräsentirt eine neue Generation bereits die extremen Tendenzen des Josephinischen Zeitalters, ja fie geht noch über bieselben hinaus. Dazwischenhinein ertönen vereinzelte Rufe, welche vorahnend die Forderungen eines kommenden Geschlechts verkunden. Lange genug hatte man an bem Untergang ber alten Communalverfassungen gearbeitet, welche allein die Macht der Gewohnheit zu schützen versprach. Das prattische Bedürfnig brachte die Rothwendigkeit einer Neubildung wenigstens in Erinnerung, bevor noch bas Gemeindeleben aus feinem zweihundertjährigen Schlafe er= wachte. Der unvermeibliche Bruch mit ber alten Gewerbegefetzgebung war in einigen Berordnungen ber fiebziger Jahre theilweise sogar schon vollzogen. Nicht undeutlich verrathen fie, daß die Erleichterung ber Anfiedelung und Freiheit der Ausübung nach den Anschauungen der Regierung bas beste Mittel gewähre zur Emporbringung ber Gewerbe. Ihre Gewalt über die Communen schlägt die Borurtheile ber Magiftrate in Fesseln. Biel näher lag es jener Zeit, bas Berlangen nach Freiheit auf bem wiffenschaftlichen Gebiete zu befriedigen. Auch ift es in Defter= reich hier und da vernommen worden, aber wir fahen fcon, daß feinerlei Berständniß dafür vorhanden war. Was in diefer Rudficht während der Josephinischen Zeit die theil= weise Aufhebung der Censur verbefferte, blieb reichlich aufgewogen burch bie immer ftrammere und einseitigere Cen= tralisation bes gesammten Studienwesens.

Durch eine Menge theilweise sich freuzender Strebungen und Gegenstrebungen, durch eine rastlos schaffende zuweilen sich gegenseitig aushebende Thätigkeit ist der Ausgang von Maria Theresia's Regierung gekennzeichnet. Es war eine gärende Welt, welche zu jener Stagnation, die vor 1740 in Desterreich herrschte, in einem keineswegs un= erfreulichen Gegenfatze ftand. Es war das Refultat eben jener langen und unermudeten Arbeit, beren ruhige und praktische Weise jetzt freilich verlassen zu werden drohte. Wohl schien durch die sich überstürzende haft und die un= reife Leidenschaftlichkeit der bald ausschließlich tonangebenden Männer das große Werk der Therestanischen Reformjahre gefährdet. In Wahrheit aber haben alle folgenden Stürme biefe bauerhafte Grundlage bes öfterreichischen Staatsbaues nicht zu verwüften vermocht. Gelbft feine Weiterführung ist trotz der noch weit schlimmern Berirrungen der nach= Josephinischen Zeit nicht völlig vergessen worden. Die bedeutungsvolle Thatsache, daß mährend der Regierung der letten Habsburgerin zum ersten male in diesen Gegenden ein moderner Staat begründet worden ist, wird für alle Zeiten einen Markstein bilden in der Geschichte des beutschen Südostens und seiner Nachbarlander. Runftlerisch productivere Zeitalter haben der Geistesrichtung, welche fie beherrschte, in architektonischen Denkmalen von hervor= ragender Schönheit einen unverfälschten beziehungsreichen Ausbruck gegeben. Die nüchterne Berftanbesmäßigfeit bes 18. Jahrhunderts begünftigte kein phantafievolles Geftalten. Aber wer immer in größern und fleinern öfterreichischen Ortschaften, auf Schlöffern und an Alöstern Die stets wiederfehrenden, meist unschönen, aber soliden, massenhaften und brauchbaren Bauten aus ben Zeiten ber großen Kaiferin betrachtet, wird gang unmittelbar baran erinnert, daß Maria Therefia diefem Lande auf lange bin die Signatur ge= geben hat.

## Unmerfungen.

1) In ben von hod, Der öfterreichische Staatsrath, I, 97, aus bem Geheimen haus-, hof- und Staatsarchiv mitgetheilten überaus intereffanten "Instructionspunkten".

- 2) Relation des Grasen von Podewils für König Friedrich von Preußen d. d. 18. Januar 1747 in den Sitzungsberichten der wiener Atademie, philosophisch-shistorische Klasse, V, S. 490; vgl. ebendaselbst S. 494, wo der Berichterstatter sich auf das Verlangen der Kaiserin de gouverner, de voir et faire tout par elle même berust. Für die spätere Zeit vgl. Helsert, Die österreichische Volkssichule I. (Die Gründung der österreichischen Volkssichule I. (Die Gründung der österreichischen Volkssichule Jurch Maria Theresia), S. 289 fg.
- 3) Graf Shlva-Taronca in dem vierten der von Karajan als Anhang zum IX. Jahrgang des Asmanachs der wiener Akademie mitgetheilten Schreiben.
- 4) Bgl. besonders A. von Arneth, Maria Therefia's erste Regierungsjahre, Bb. 1, Kap. 10 und 12.
- 5) Eine ber wichtigsten Streitfragen auf bem Reichstage von 1741 bilbete bie Organisation ber obersten Kriegs und Finanz-verwaltung. Die theilweise schon hergestellte Einheit wurde zwar nicht, wie ber Reichstag verlangte, ganz aufgehoben, aber doch ersheblich beschränft.
- 6) Das tönigliche Rescript, d. d. Presburg, 23. Juni 1741, verspricht den Ständen auf ihr Begehren nochmals (wie schon 1723 geschen) quod ad normam aliarum provinciarum non gubernantur (Schwandtner, Scrr. rer. Hungar., II, 593).

- 7) Graf Podewils in der Relation vom 15. Februar 1747: "Il a une forte estime et même de l'amitié pour V. M. et parle avec les plus grands éloges de son gouvernement." Friedrich's Militäreinrichtungen habe er sich in Toscana zum Muster genommen. Sitzungsberichte der wiener Afademie, philosophisches rische Klasse, V, 500.
- 8) In ben ju Anfang ber funfziger Jahre niebergefchriebenen "Inftructionspunften" bei hock, a. a. D., S. 97, 98.
- 9) Bgl. die eigenhändige Resolution der Kaiserin zum staatsräthlichen Protokoll vom 2. Mai 1763 bei Hock, a. a. D., S. 18, 19.
- 10) Ueber die Persönlichkeit und den Einfluß des Grafen Hangwit find insbesondere die anziehenden Berichte des Großkanzlers Fürst zu vergleichen (bei Ranke, Historisch-politische Zeitschrift, II, 690 fg.).
- 11) Militar = Berpflegs = Disciplins-Bequartierungs-Marsch : Sorsspanns-Refroutir- und Rimontirungs-Reglement vom 13. Juli 1748: Sammlung öfterreichischer Gesetze (Codex Austriacus), auf allers höchsten Besehl zusammengetragen vom Freiherrn von Böck, V, (Wien 1777), S. 300—342. Die angeführte Stelle gehört dem Eingang an.
  - 12) Sammlung öfterreichischer Gesetze, V, 242, 243.
- 13) Die Grundsätze, welche die Regierung bei dieser Umgesstaltung des Steuerwesens und der Finanzverwaltung leiteten, sind theilweise ausgesprochen in dem Militärcontributionss und Camerassistema vom 22. October 1748 (Sammlung öfterreichischer Gessetz, V, 355—358).
- 14) Obige Angabe macht für 1755 Fürst bei Ranke, Sistorischpolitische Zeitschrift, II, 694, 695 und 708. Spätere Zahlen, die in
  verschiedenen Zeitperioden höher und niedriger gegriffen find, bei
  Oberseitner, Die Finanzlage im Jahre 1761 (Archiv für Kunde
  öfterreichischer Geschichtsquellen, XXXIV, 157, 158).
- 15) Sofrath Greiner bei Arneth, Maria Therefia und ber Sofrath von Greiner (Sitzungsberichte ber wiener Afademie, XXX), S. 324.
- 16) Sammlung öfterreichischer Gesetze, V, 606 fg. Misgunsstige Urtheile der betheiligten Zeitgenossen erwähnt Fürst bei Ranke, historisch politische Zeitschrift, II, 707.

- 17) Sehr eindringliche Magen erhebt in dieser Richtung ber jüngere Graf Andolf Chotek in einer historisch-politischen Denksichtet aus bem Jahre 1802, mitgetheilt von A. Wolf in ben Sitzungsberichten ber wiener Akademie, IX, 449.
- 18) Eine minder gunftige Anficht ber öfterreichischen Finanzen entwickelt ohne die äußern Thatfachen volltommen in Abrede gu ftellen ber banifche Gefandte Graf Joh. Fr. Bachoff von Echt in einer Depefche an Graf Bernftorff vom 14. Juli 1770. Archiv für Runde öfterreichischer Geschichtsquellen, XXXVII, 461. (Bgl. ebendaselbst S. 462 die Depesche vom 9. Juni 1773). Die alten Rlagen über Maria Therefia's allzu große Freigebigfeit fehren hier wieder, außerbem wird le peu d'économie qui régne dans les divers départements gerügt und behauptet, daß zwar ein Theil ber Schulden getilgt, dafür aber andere contrabirt feien. Dentwürdigkeiten, I, 388, findet wenigstens die Laften gu groß, was ja auch von anderer Seite bestätigt ift. -- Die gunftige Lage des Staatscredits bezeugt dagegen schon 1769 der Benetianer Bolo Renier. (Die Relationen der Botichafter Benedigs über Defterreich im 18. Jahrhundert, herausgegeben von A. von Arneth, Font. rer. Austr. Dipl., XXII, 312.) Bu einem ahnlichen Ergebniffe führten die ziemlich eingehenden Untersuchungen, welche mit Benutung der Acten fowol des Staaterathe ale des hoffammerarchive neuerdinge Bod, Der öfterreichische Staaterath I. (Der Staatsrath unter Maria Therefia), G. 79 fg. angestellt hat.
- 19) Am glinstigsten war die Finanzlage um die Mitte der siebziger Jahre, während begreiflicherweise der Bairische Erbsolgetrieg wieder eine Störung verursachte, der übrigens Hock, a. a. D., S. 91, kein allzu großes Gewicht beilegen möchte.
- 20) So in einer ber nieberöfterreichischen Repröfentation mitsgetheilten Berordnung vom 6. October 1753 in der Sammlung öfterreichischer Gesche, V, 806, 807.
- 21) Man vergleiche das schöne Urtheil, welches Maria Theresia auf eine Borstellung Greiner's, daß die Provinzen mit Einquartierungslasten überbürdet und durch dabei vorkommende Eigenmächtigkeiten bedrückt seien, über den Beruf der Kreishauptseute abgab in der von Arneth herausgegebenen Correspondenz Maria Theresia's mit dem Hofrath Greiner (wiener Sitzungsberichte, philosophische historische Klasse, XXX) S. 339, Nr. 17.

- 22) Als bei Gelegenheit ber neuen Organisationen im Jahre 1763 ber Abel einen Bersuch wagte, die 1749 verlorene Stellung wiederzugewinnen, votirte Kaunitz im Staatsrath: "Ich kann nicht dafür stimmen, den Abel und die Stände wieder in die Höhe zu heben." Hoch, Der österreichische Staatsrath, I, 18.
- 23) So das für Böhmen erlaffene Hofrescript vom 18. Sepetember 1751 in der Sammlung aller Berordnungen, I, 307, 308; vgl. Beidtel in den Sitzungsberichten der wiener Afademie, philossphisch shiftorijche Klasse, VIII, 35.
  - 24) Bgl. Sammlung öfterreichischer Gefetze, V, 444.
- 25) Dies betont offenbar zu fehr Beibtel in feinen verdienstlichen Abhandlungen über das öfterreichische Justizwesen seit 1740 (Sigungsberichte der wiener Afademie, VII und VIII). Auf einem ganz andern Standpunkte steht A. von Domin-Betrushevecz, Die Justizresormen seit dem Regierungsantritte Maria Theresia's (Desterreichische Revue, 1865, III fg.).
- 26) Bgl. Franz von Zeiller's Commentar über das allgemeine bürgerliche Gefetbuch, I, 7.
- 27) Diese Ausbrucksweise in der Einführungsverordnung zur Const. erim. Theres., welche der Ausgabe von 1769 voransgestellt ist.
  - 28) Const. crim. Theres., Ausg. 1769 Fol., S. 169, §. 7.
- 29) Bgl. die interessante an die Kaiserin gerichtete Vorstellung aus dem Jahre 1772, worin Sonnenfels einerseits sich zu rechtsfertigen, andererseits der angesochtenen Lehre (über peinliche Frage und Todesstrase) bei Maria Theresia selbst Singang zu verschaffen sucht. Sie ist abgedruckt bei J. Feil, Sonnenfels und Maria Theresia (Wiener Sylvesterspende für 1859, S. 24 fg.)
  - 30) Sitzungsberichte ber wiener Afademie, XXX, 341.
- 31) Dies beweist die ganze haltung derselben in jener ersten Beit. Uebrigens erhellt aus den von hock, Der österreichische Staats-rath, I, 97, mitgetheilten Instructionspunkten, daß die Kaiserin selbst die verderbliche Präponderanz des Adels in ihrem Staate früh als solche empfand und wenigstens dort, wo sie hindernd ihren Bestrebungen im Wege stand, gegen dieselbe anzutämpsen entsichlossen war. Bgl. auch ihre Entscheidung bei Abweisung der abelichen Begehren am 2. Mai 1763, a. a. D., S. 19.
  - 32) Sammlung öfterreichischer Befete (Cod. Austr.), V, 1108.

- 33) Robotpatent für Mähren vom 15. September 1775, ans geführt bei Beidtel, Zur Geschichte der Fendalversassung unter der Kaiserin Maria Theresia (Situngsberichte der wiener Afademie, philosophisch-historische Klasse, 1X, 482).
- 34) Erlaß der böhmisch-öfterreichischen Hoffanzlei vom 26. Juli 1769, bei Hod, Der öfterreichische Staatsrath, I, 68.
- 35) Man vergleiche über die Berhanblungen, den Widerstreit der Meinungen, das Schwanken in den höchsten Kreisen die Greiner'sche Correspondenz im 30. Bande der wiener Sigungsberichte, und die gleichsalls von Arneth herausgegebenen Briese Joseph's an seine Mutter und seinen Bruder (Wien 1867). Besonders gegen Leopold hat sich der Kaiser über diese Dinge geäußert. Die betreffenden Stellen beziehen sich auf Böhmen, wo die Regelung des Unterthänigkeitsverhältnisses von besonderer Wichtigkeit, aber auch schwieriger war als in den andern Provinzen. Im Zusammenhange sindet man die hierüber gepflogenen Berathungen und getroffenen Entscheidungen bei Hock, Der österreichische Staatsrath, I, 70—78, dargestellt.
- 36) Ich erinnere an die bekannte Aeußerung Stein's in deffen Leben von Perty, II, 402, welche sich außerdem auf die freilich mittlerweile von Joseph II. noch wesentlich verbefferte Gesammtslage des Landvolks bezieht.
- 37) Mit am weitesten zurückbatirt wird der Anfang der Bewegung von dem neuesten Bearbeiter dieses Gegenstandes: Sebastian Brunner, Die theologische Dienerschaft am Hose Joseph's II. (Wien 1868). Der Bersasser, welchem die österreichischen Archive zur Benutzung offen standen, hat den Zusammenhang zwischen den frühern und spätern Bestrebungen auf diesem Gediete richtig erstannt, aber von seinem streng sirchlichen Standpunkte aus, indem er beide verwirft, sie mit Unrecht identissiert. Zu einem ähnlichen Resultat gesangte übrigens schon 1849 Ignaz Beidtel in seinem Untersuchungen über die sirchlichen Zustände in den faiserlich österreichischen Staaten. Bgl. hiermit das gemäßigtere und richtigere Urtheil des Freiherrn Joseph Mexander von Helsert, Die österreichischen Bolksschule durch Maxia Theresia), S. 221—223.
- 38) Es kann an dieser Stelle des nähern nicht erörtert werden, in welchem Zusammenhange die kirchlich-politische Praxis der The-

reflanischen Regierung mit ähnlichen Bestrebungen Ferdinand's I. und seiner nächsten Nachfolger steht. Eine sormelle Continuität wird sich jedenfalls nachweisen lassen. Andererseits war in der Zwischenzeit den staatlichen Gewalten gegenüber der Kirche alle Energie versoren gegangen, und schritt man bei Wiederbelebung der alten Gesetzgebung über das früher gesteckte Ziel bald weit hinaus, sodaß was jetzt geschah, doch in jedem Betracht als etwas Reues sich darstellte.

- 39) Bgl. die Pragmaticalverordnung vom 20. October 1753 in der Sammlung öfterreichischer Gesetze (Cod. Austr.), V, 810, 811.
- 40) Bgl. die Berordnungen vom 15. Februar 1752 für Obersöfterreich und 8. December 1759 für Niederöfterreich in der Samm-Iung öfterreichischer Gesetze (Cod. Austr.), V, 637—639, und VI. 75—78.
- 41) Die erste Erwähnung in den Berichten des Großkanzlers Fürst bei Ranke, historisch-politische Zeitschrift, II, 716. Der spätern Projecte gedenkt der papstliche Nuntius bei Theiner, Geschichte bes Pontificats Clemens' XIV., II, 12.
- 42) Es kommen hier außer einer Berordnung vom 2. October 1755 (Sammlung öfterreichischer Gesetze, V, S. 1070) das Hofbecret vom 16. Juli und die Hofentschließung vom 29. August 1768, vorzüglich aber das Hofbecret vom 1. October 1768 in Betracht (Sammlung aller Berordnungen, V, 252, 366 und 377).
- 43) Berordnung vom 1. März 1755 über die Beschimpfung von Leichnamen angeblich Besessen: Sammlung öfterreichischer Geste (Cod. Austr.), V, 935. hier ist es ausdrücklich beklagt, daß der Klerus nicht selten das Bolf in seinem Aberglauben bestärke.
- 44) Sie mochten "auf herkommen, Bertrag ober gerichtlicher Sentenz" beruhen (26. Juni 1773; Sammlung aller Berordenungen, VI, 605).
- 45) 4. September 1774; Sammlung aller Berordnungen, VI, 377.
- 46) Patent vom 28. September 1779, a. a. D., VIII, 388, Nr. 2111.

- 47) Man vergleiche die kurze, aber treffende Aeußerung der Kaiferin in der Greiner'schen Correspondenz (Sitzungsberichte der wiener Afademie, XXX, 344, Nr. 22). Daß Maria Theresia, was die änßere Stellung des Klerus, speciell die Berwendung des Kirchenguts anlangte, frühzeitig "eine große Remedur" für nothewendig hielt und eine Reform beabsichtigte, welche wesentlich unter Zuziehung von Beltsichen und Hervorhebung der staatlichen Interessen zu geschehen habe, geht aus den zu Ansang der sunfziger Jahre ausgesetzten "Instructionspunkten" bei Hoch, Der österreichische Staatsrath, I, 97, hervor.
- 48) Am ausführlichsten verbreiten sich über diesen Gegenstand die Berordnungen vom 12. Juni 1752 und 4. April 1755 in der Sammlung öfterreichischer Gesetze (Cod. Austr.), V, 652 657 und 993, 994. Besonders hart erscheint in der erstern die Bestimmung, wonach verwitweten Banerfrauen, welche "des Glaubens halber beargwohnet wären", ihre Kinder zu entziehen sind.
- 49) Die zuerst angeführte Aeußerung in der Greiner'ichen Correspondenz (Situngsberichte der wiener Afademie, philosophisch-historische Kasse, XXX, 344, Rr. 24). Ausstührlicher verbreitet sich
  die Kaiserin über diesen Punkt in zwei interessanten Briesen an
  Joseph aus dem Jahre 1777; bei Arneth, Maria Theresia und
  Joseph II., ihre Correspondenz, II, 157 fg. und 162. Der
  Kaiser widersprach mit Eiser den in Mähren ergriffenen Maßregeln.
- 50) Diese Frage war ohne bleibenden Erfolg von der Studienshofcommission schon im Jahre 1760 angeregt worden. Bgl. Kink, Geschichte der Universität Wien, I, 1, 496. Als 1778 die Ansgelegenheit abermals zur Sprache kam, wollte die Kaiserin sich, ohne Scrupel" aus der Sache zichen und war erst beruhigt, als der Erzbischof keinen erheblichen Widerstand leistete. Bgl. ebensdelbst, S. 515, Anm. 687.
- 51) Bgs. die Berordnung vom 18. März 1746 in der Samms lung öfterreichischer Gesetze (Cod. Austr.), V, 217, 218.
- 52) hierüber ift unter anderm bas Gutachten des Cardinals herzan vom 8. Juli 1778 in bem jungft erschienenen Note 37 angeführten Werke von Sebastian Brunner, S. 44 fg., zu vergleichen.

- 53) Frühzeitig, wenngseich nur mit theilweisem Ersolg, hatten bieselben auf die öfterreichischen Niederlande reagirt.
- 54) Ein formliches Berbot, wie einige Neuere es voraussetzen (vgl. z. B. Rink, Gefchichte ber Universität Wien, I, 1, 531, Unm. 712), scheint nicht erlassen. In dem Catal. libr. a commissione aulica prohib. aus den Jahren 1765, 1768, 1774, 1776 fucht man ben Titel biefes Buches vergebens. Dag es aber formell nicht gang freigegeben murde, bezeugt Sontheim felbft in Bald's Neuefter Religionsgeschichte, I, 154, womit für eine etwas fpatere Beit Theiner, Geschichte des Pontificats Clemens' XIV., I, 274, ju vergleichen ift. Uebrigens beruft fich ber Weihbifchof gerade in ben fiebziger Jahren mehrfach auf die feinem Werte nicht misgunftige Saltung des faiferlichen Sofes (vgl. 3. B. Bd. 4 ber vermehrten Ausgabe von 1774 in ber Borrebe). Es ift bagegen fein Widerspruch, wenn die Raiferin in einer Resolution aus dem letzten Jahre ihres Lebens den Febronius ein "ziemlich grobes Buch" heißt und anordnet, daß man es mit beffen Wiberrufsacten, welche verboten werden follten, gang ebenfo gu halten habe wie mit bem erftern ("nichts mehr noch weniger Difficultäten machen"). Abgebruckt in Ridler's Defterreichischem Archiv für Geschichte, Erdbeschreibung u. f. m., Jahrg. I (1831), S. 288.
- 55) Es kommt hier vornehmlich Eybel's Introductio in jus eccles, cathol. (Wien 1777) in Betracht.
- 56) Synopsis juris eccles. publ. et priv. quod per terras haered. aug. imper. Mar. Theresiae obtinet. (Wien 1776). Bgl. Kinf, Geschichte ber Universität Wien, I, 1, 535, der aus den Archiven der Universität und der Studienhoscommission so erschöpspendes Material über diesen Punkt beigebracht hat, daß andere abweichende Angaben den seinigen gegenüber von keiner Bedeutung sind.
- 57) Bgl. die bereits angeführte Resolution der Kaiserin in Ridler's Desterreichischem Archiv für Geschichte, Erdbeschreibung u. s. w., Jahrg. I (1831), S. 288.
- 58) In ber Greiner'ichen Correspondeng, Gigungsberichte ber wiener Atabemie, XXX, 345, Rr. 28.
- 59) Dagegen erfahren wir von Belfert (Desterreichische Boltsfchute, I, 285), daß ichon im Frühsommer 1773 "auf ben Fall,

wenn der Orden der Zesuiten von dem päpstlichen Stuhse aufsgehoben werden sollte, gesaßt zu sein", zusolge Handschreibens der Kaiserin vom 29. Mai an den Freiherrn von Kresel die Execution commissionaliter berathen wurde. Byl. hierzu Joseph's Schreiben an Leopold vom 14. März und 22. April 1773 in der von Arneth hersausgegebenen Correspondenz, II, 1 und 6. Der Kaiser hielt freisich dasür, daß das Aushebungsgeschäft auch in der Folge zu sanglam betrieben wurde (Schreiben an Leopold vom 23. September 1773, a. a. D., S. 17 und 18).

- 60) Bgl. bas Sandbillet ber Kaiserin vom 7. October 1773 bei Sebastian Brunner, Die theologische Dienerschaft, S. 419.
- 61) Bgl. die Entschließung vom 15. December 1759 bei Rint, Gefchichte ber Universität Wien, I, 1, Anm. 651.
- 62) Bgl. Rint, Geschichte ber Universität Wien, I, 1, 425, nach Berichten ber niederösterreichischen Regierung vom 17. Juni 1727 und der Hoffanzlei vom 29. October 1735.
- 63) Aehnlichen Tendenzen in minder conjequenter Durchfüherung begegnen wir gleichzeitig in Baiern, wo auch die Boraussjetzungen vielsach gleichartige waren. Bgl. hierüber besonders A. Kluckhohn, Der Freiherr von Ickstatt und das Unterrichtswesen in Baiern unter dem Chursürsten Maximisian Joseph. Abademisscher Vortrag. (München 1869).
- 64) Die Stellung, welche schon 1746 der Freiherr von Ichfatt an der Universität Ingolftadt erlangte, bietet zu derjenigen van Swieten's und der österreichischen Facultätsdirectoren ein besachtenswerthes Analogon. Bgl. Kluckhohn, a. a. D., S. 13 und 35, Ann. 16.
- 65) Bgl. die allerhöchste Entschließung vom 12. März 1754 bei Kink, Geschichte der wiener Universität II. (Statutenbuch), ©. 559.
- 66) Bgl. H. Schreiber, Geschichte ber Universität Freiburg, III, S. 13 fg. Us eine vereinzelte Erscheinung muß es gelten, wenn schon im ersten Drittel bes 18. Jahrhunderts an der freiburger Universität durch eine der alten ständischen Corporationen, die breisganischen Landstände, Berbesserungen angeregt sind, welche theilweise den Jesuiten aufgezwungen wurden. Bgl. H. Schreiber, a. a. D., S. 3-6.

- 67) Die Kaiserin forderte bamals von ihren Gesandten regelmäßige Berichte über den Anstand und Fortgang des ausländischen Studienwesens, die dann auch eingelausen sind. Helsert, Die österreichische Bolksschule, I, 287. Schon vorher waren besondere Missionen ersolgt; aber an Graf Pergen, der Birkenstock's Sendung nach Göttingen veranlaßt hat, sehen wir, wie mitunter gerade diesenigen Männer, welche sonst ihren Blick auf das Ausland gerichtet hielten, den Gedanken an die Nothwendigkeit strengster Bevormundung am wenigsten ausgeben mechten. Kink, Geschichte der Universität Wien, I, 1, S. 512; Helsert, Die österreichische Bolksschule, I, 247.
- 68) Bgl. die actenmäßige Erläuterung diefer Ausdruck bei Belfert, Die öfterreichische Boltsichute, I, 297. Die Reihenfolge der bezüglichen officiellen Schriftstücke erhellt aus Kint, I, 1, S. 512, Anm. 675; helfert, S. 286, Anm. 3.
- 69) Die Studienhoscommission hatte eine Consultation der Bischöfe über Rautenstrauch's Entwurf nachdrücklich widerrathen. Maria Theresia bestand auf derselben und beschwichtigte die Besdenken ihrer Nathgeber mit der einsachen, die stolze Sicherheit ihres monarchischen Selbsigessühls widerspiegelnden Bemerkung: wenn die etwa zu erwartenden Gegenvorschläge nicht Anerkennung verdienten "so getraue mich nach Vernehmung der comission und mein ministren die decission zu geben". Kink, Geschichte der wiener Universität, I, I, Anm. 705. Nur das hat der Erzbischof später (1777) erreicht, daß bis zu weiterer Berathung der streitigen Punkte die theologische Studienordnung nur provisorische Geltung behielt (Kink, a. a. D., S. 527).
- 70) Greiner bei Arneth in den Sitzungsberichten, XXX, 354, Dr. 39. Ihm entgegen wirften besonders Martini und Rrefel (vgl. Helfert, Die österreichische Bolfsschule, I, 302 fg.).
- 71) Ueber die schon 1747 ausgearbeitete tirolische Schulordnung und die tirolischen Reformversuche von 1767 vgl. Helsert, a. a. D., S. 57 fg. und 116 fg.
- 72) Promemoria des Fürstbijchofs von Baffau, abgedruckt bei Selfert, Die österreichische Bolfsichule, I, 617.
- 73) Allerhöchste Entschließung vom 28. September 1770; Belfert, a. a. D., S. 117, 118.

- 74) Graf Pergen bei Belfert, a. a. D., S. 197.
- 75) In einer Resolution vom November 1773, bei helfert, a. a. D., S. 286, Anm. 1.
- 76) Wir führen beispielsweise nur ben Einen inhaltsschweren Brief an, in welchem sie auf Joseph's Vorstellungen vom 9. December 1773 erwidert. Derselbe ist durch Arneth, Maria Theresia und Joseph, ihre Correspondenz, II, S. 27, zuerst bekannt geworden.
- 77) Wie es der Fall war, als sie in Ansehung der galizischen Schuleinrichtungen resolvirte: "wegen übersetzung (der Lehrbücher) in die pohlnische sprach bin nicht so pressirt, das vor allen die teutsche sprach alda solle vervillfältigt werden" (Helsert, a. a. D., S. 481, Anm. 2).
- 78) "So find", schreibt sie erbittert einmal an Greiner, "unfere aufgekhlärte; ni foi ni loix ni honneté" (Sitzungsberichte ber wiener Atademie, XXX, 364). Die Klagen Joseph's in seinen Briefen an Leopold (vgl. 3. B. Correspondenzen, I, 358 und 370).
- 79) Persönsiche Kücksichten erscheinen noch immer übermächtig. Man vergleiche die Alagen von Kaunit bei staatsräthlichen Berathungen des Jahres 1761 (Hock, Der österreichische Staatsrath, I, S. 15): "Obliegenheiten und Berechtigungen der Posten werden nicht nach dem Zwecke, dem sie zu dienen haben, sondern nach den Bünschen der Inhaber bemessen." Um lebhastesten dessichwerte sich Joseph über Misbränche dieser Art; man vgl. z. B. die Denkschrift von 1765, welche Arneth, Maria Theresia und Joseph II., III, 335 fg., herausgegeben hat.
- 80) "Ich erwarte mit großem Berlangen ben Anfang bieses neuen Staatsraths als das heil meiner Erblande, Beruhigung meines Gemüthes und Gewissens" (hoch, Der österreichische Staatsrath, I, S. 11, welche actenmäßige Studie überhaupt in Betreff der Errichtung, der weitern Schickfale und der Wirksamkeit des Staatsraths zu vergleichen ist).
- 81) "L'amour des peuples qui est la plus belle et unique récompense des souverains" in einem Schreiben an Erzherzog Maximitian bei Helsert, Die österreichische Bolksschule, I, 596, Unm. 1.

- 82) Ausstührlich verbreitet sich hierüber in einem interessanten Auffatze Joseph Feil im Jahrbuch für vaterländische Geschichte (Wien 1861), I, 319 407. Derselbe stützt sich auf die Actensfammlung des k. k. Unterrichtsministeriums.
- 83) In seinem Bortrage an die Kaiserin vom 26. August 1770, abgedruckt bei Helsert, a. a. D., S. 620.

## Philipp II. von Spanien und sein Minister Antonio Perez.

Von

Ernst Grahl.



Zwei Ereignisse aus der Regierungszeit Philipp's II. von Spanien sind es, die immer das Interesse des größern Publikums erregt und selbst im Drama ihre Darstellung gesunden haben: die Katastrophe des Don Carlos und das räthselhafte Borgehen Philipp's gegen seinen früher so sehr begünstigten Minister Antonio Perez. Ist der spanische Prinz durch Gachard sast in erschöpfender Weise vorgeführt worden, so hat nicht minder König Philipp's Minister in neuester Zeit eine tressliche Bearbeitung durch Pidal gefunden.

Die große spanische Monarchie bestand zu Anfang des 16. Jahrhunderts noch aus vielen kleinen Landestheilen, von denen ein jeder seine besondern Borrechte und Gesetze hatte, und erst Philipp II. gesang es einigermaßen Einheit in sein Reich zu bringen, indem er das Centrum der Regierung nach Castilien, nach Madrid verlegte und dort die obersten Gerichts = und Berwaltungshöse für die einzelnen Königreiche unter Berücksichtigung der besondern Interessen eines jeden Landes errichtete. Diese Neuerungen fanden aber unter der Bevölkerung großen Widerstand und der Abel fühlte sich verletzt, weil er in seinen Borrechten beschränkt wurde. Besonders war das in Aragonien der Fall.

Der König hatte nämlich ben Plan gefaßt, an bie Spite Aragoniens einen Bicefonig zu stellen, welcher nicht Lanbeseingeborener war. Obgleich die Aragonesen in allen übrigen Königreichen in Aemtern angestellt werden konnten, so ließen sie doch in ihrem Lande keinen "Fremden" zu, mit welchem Ausdrucke sie sogar die Bewohner Cataloniens, Balencias und Mallorcas bezeichneten, die doch seit einigen Jahrhunderten mit Aragonien vereinigt waren.

Der Plan des Königs erregte bei der Bevölkerung große Erbitterung, und man war entschlossen fich mit den äußersten Mitteln zu widersetzen. Der König fah sich ge= nöthigt, ben Marquis Almenara nach Saragoffa, ber Hauptstadt Aragoniens, zu schieden, um bei ben bortigen Behörden zu vermitteln." Der Marquis war ein fehr kluger Mann, von großer Thatkraft und Entschlossenheit, ber sich mit dem größten Gifer bie Zuneigung ber Gingeborenen gu erwerben und die Behörden durch Bersprechungen und Bestechungen zu gewinnen suchte. Bald ging er jedoch nach Madrid zurud, um vom Könige weitere Berhaltungsmaß= regeln einzuholen. hierauf fam er wieder nach Saragoffa. Allein biefe zweite Reife follte für ihn fo verhängnifvoll werben, ba zu berfelben Zeit, als er in Saragoffa an= langte, Antonio Perez aus dem Gefängniffe zu Madrid entflohen war und ben Boden Aragoniens betrat, ein Er= eigniff, welches alle feine Plane vereitelte und dem Berlauf ber Dinge eine gang neue Wendung gab.

Antonio Perez war ber natürliche Sohn des Gonzalo Perez, Staatssecretär Philipp's II., welcher schon unter Karl V. das Amt bekleidet hatte. Als ein Mann von hoher Bildung und großer Gewandtheit in Staatsangelegen-heiten stand er in Rom in so hoher Achtung, daß ihn der Papst zum Cardinal erheben wollte. Allein Philipp II. wollte sich der Dienste eines so ausgezeichneten Mannes nicht berauben lassen. Gonzalo Perez ließ seinen Sohn als seinen Neffen aufziehen. Nach ausgezeichneter Vorbil-

bung brachte er benselben auf die Universität Alcala und ließ ihn dann die berühmtesten Höfe Europas bereisen, wo sich der junge Antonio Perez durch die Lebhaftigkeit und Gewandtheit seines Geistes und die Liebenswürdigkeit seines Charakters bald die Herzen aller gewann. Nach seiner Rücksehr führte ihn der Bater am Hose zu Madrid ein, ließ ihn an den Arbeiten des Staatssecretariats theilnehmen und wußte für ihn den Schutz des Fürsten von Eboli, Run Gomez de Silva, des großen Günstlings Philipp's II., zu erlangen. Nach dem Tode seines Baters im Jahre 1566 hatte Antonio Perez volle Gelegenheit dem Könige näher zu treten, welcher ihm auch das Staatssecretariat für die italienischen Angelegenheiten übertrug.

Sein umfangreiches Wissen, die Gewandtheit, mit der er die schwierigsten Angelegenheiten erledigte, und die Feinsheit seines Benehmens machten ihn bald bekannt, sodaß sich der König ganz nach seinen Rathschlägen richtete. Nach dem Tode des Fürsten Eboli stieg Perez im öffentlichen Anssehen immer höher, ja der König besuchte ihn sogar während seiner Krankheit. Diese Gunst machte Perez stolz und übermüthig und bereitete ihm viele Feinde, die heimlich auf seinen Sturz hinarbeiteten. Er lebte in großer Pracht, hielt eine fürstliche Tasel, und sein Landhaus war reich an den ausgezeichnetsten Gemälden und Werken der Kunst. So verbrachte er denn seine Tage in der Fülle des Glück, bis die Ermordung des Juan Escobedo eine ununterbrochene Kette von Berfolgungen und Leiden sür ihn wurde.

Juan Escobedo war ber Secretär und Günftling bes Don Juan de Auftria, bes berühmten Siegers in ber Seesichlacht von Lepanto, der sich jetzt als Gouverneur in Flansbern befand. Juan schickte benfelben in Staatsangelegensheiten an den Hof seines Bruders Philipp, wo er acht Monate verweilte, bis er eines Nachts ermordet gefunden

wurde. Dieser Mord erregte am Hose große Bestürzung; es liesen die verschiedenartigsten Gerückte durch die Stadt, und besonders hatte man gleich im Anfang Antonio Perez als Mörder im Berdacht. Seine vielen Feinde ergriffen voller Freude diese Gelegenheit, den verhaßten Günstling zu stürzen.

Er wurde gefangen gesetzt, behauptete jedoch beharrlich im Berhör nicht den geringsten Antheil an der Ermordung Escobedo's zu haben, bis ihn endlich die Folter zu einem Geständniffe brachte. Perez fetzt uns die ganze Sache in feinen "Relationen" in folgender Weife auseinander: Esco= bedo wurde in wichtigen Staatsangelegenheiten von Juan de Auftria an den Hof nach Madrid geschickt. Unterdeft erfuhr Perez durch den papstlichen Nuntius, daß Escobedo mit auswärtigen Mächten, namentlich mit Frankreich, in geheimen Berbindungen ftebe, um mit deren Sulfe Eng= land zu besiegen und Juan be Auftria bort zum Könige zu erheben. Berez theilte Escobedo's Geheimnis fogleich dem Könige mit, welchem nun dessen Anwesenheit am Hofe zu Madrid große Sorgen machte. Der Staatsrath wußte sich nicht anders zu helfen, als daß er dem Könige rieth, Esco= bedo, um weitere Unruhen zu verhindern, aus dem Wege räumen zu laffen.

Allein die Ankläger leugneten gar nicht, daß der Mord mit Wissen und Willen des Königs geschehen sei, sondern man stützte die Anklage darauf, daß Berez den König getäuscht und aus Haß Falsches gegen Escobedo berichtet habe, weil jener es gewagt, seine Beziehungen zur Fürstin Eboli zu tadeln.

Die Fürstin Eboli, Donna Ana Mendoza de la Cerda, gehörte einem der angesehensten Häuser Spaniens an, und Philipp II. hatte diese reiche und schöne Dame seinem Günftlinge, dem Portugiesen Ruy Gomez de Silva, als Ge-

mahlin zu verschaffen gewußt. Durch ihre Schönheit erwarb sie bald die Gunft des Hofes und befand sich fast immer in ber Rabe bes Königs. Go verbreitete fich benn das Gerücht, daß der König zu ihr eine besondere Reigung gefaßt habe, und daß nur aus diefem Grunde ihr Gemahl in fo hoher Bunft ftunde.

Mber auch Antonio Perez unterhielt mit ihr geheime Berbindungen. Der schlaue Escobedo, ber fehr häufig das Saus der Fürstin besuchte, wurde bald davon über= zeugt. Aus bankbarer Anhänglichkeit an den verstorbenen Fürsten wollte er bem Standal ein Ende machen und fuchte die Fürstin von Perez abzubringen. Allein sie antwortete ihm hochmuthig und unwillig, daß "Kammerdiener nicht dareinzureden hätten, was vornehme Frauen thäten". Als nun Escobedo brobte ben König bavon benachrichtigen zu wollen, fo entstand die bitterfte Feindschaft zwischen ihm und Antonio Bereg, und letterer faßte ben Blan, ihn in fein Haus einzuladen und zu vergiften. Diego Martinez. ber Sanshofmeister des Antonio Perez, fand Gelegenheit Escobedo vergiftetes Waffer unter ben Wein zu schütten, aber bas Gift hatte feine Wirkung, und bei einem zweiten Gaftmahle wurde dem Berhaften' nur unwohl. Diego Martinez suchte jest, damit ihm sein Borhaben gelinge, andere zur Beihülfe heranzuziehen. Er gab einem foniglichen Rüchenjungen, ber täglich die Rüche Escobedo's befuchte, ein Bift, welches er bort heimlich unter bie Speifen mischen follte. Man entbedte bas Gift und ber Berbacht fiel auf eine Ruchenmagt, welche fich unter ben heftigften Schmerzen der Folter als schuldig bekannte und hingerichtet wurde, obwol sie gang unschuldig war. Bon allen biesen Bersuchen berichtete Bereg ausführlich bem Könige, welcher ihm wieder beifällige Antworten zukommen ließ.

Da bisjett alle Versuche, Escobedo umzubringen, um=

fonst gewesen waren, so suchte Berez ihn auf eine andere Weise aus dem Wege zu räumen. Diego Martinez versband sich mit seinem Freunde Juan Rubio, einem Italiener, der in Neapel einen Geistlichen ermordet hatte und sich jetzt unerkannt in der königlichen Rüche als Rüchenjunge aushielt, ferner mit Juan de Mesa, dem Onkel des Gil de Mesa, welchen wir später kennen lernen werden, einem gewissen Insausti, Antonio Enriquez und seinem Stiesbruder Miguel Bosque. Insausti, Juan Rubio und Miguel Bosque sollten den Mord aussühren, und die übrigen wollten in der Nähe warten, um, wenn es nöthig sei, zu Hüsse zu eilen.

Berez begab fich nach Alcala, um dort die Charwoche zuzubringen, und während feiner Abwefenheit follte ber Mord vollführt werden. Die Berschworenen lauerten Escobedo in der Nacht des 31. März 1578 auf, und als er aus feinem Saufe trat, ftieg ihn Infaufti mit bem Degen nieder, sodaß er augenblicklich todt war. Die Meuchel= mörder floben, Infausti in bas Saus bes Juan be Mefa, wo er ben Degen in einen Brunnen marf, Bosque fam in bas Saus feines Bruders Enriquez, Juan Rubio aber be= gab fich noch in berfelben Racht nach Alcala, um Perez von dem glüdlich vollbrachten Morde zu benachrichtigen. Diefer äußerte barüber feine große Freude und eilte fo= gleich nach Madrid, um ben Kindern und ber Frau bes Ermordeten sein lebhaftestes Bedauern über biesen Unfall auszudrücken. Auch ließ er scheinbar es sich sehr angelegen fein, die Mörber zu entbeden. Gleichwol konnte es ihm allmählich nicht entgehen, daß man ihn als einen Theilhaber am Morde im Berdacht habe. Er schrieb daher so= gleich an den König, welcher sich gerade in Escurial befand, wie fehr er Sorge trage, die Mörder, ohne Auffeben zu erregen, aus Mabrid zu entfernen. Der Rönig

aber hielt diese Eile nicht für rathsam und sprach ihm Muth zu.

Um erbittertsten zeigte fich gegen Berez einer ber Beheimsecretare, Matteo Bazquez. Dieser bat Philipp, mit allem Eifer die Urheber des Mordes zu ergründen. Auch die Familie des Escobedo ging den König um strenge Un= tersuchung an und bezeichnete geradezu Perez als den Ur= heber. Der König zögerte in dieser Angelegenheit vorzu= gehen und suchte Perez zu schützen. Aber Bazquez rubte nicht. Er ließ in feinem Saufe Berfammlungen abhalten, um über bie Mittel und Wege zu berathen, wie man ben föniglichen Gebieter überreben könne, ber Mord fei voll= führt worden blos der Fürstin Eboli wegen, mit welcher Berez ein vertrautes Berhältniß unterhielt. Als man end= lich für diese Behauptung beutliche Beweise vorbrachte, ba verwandelte fich Philipp's Wohlwollen gegen feinen Lieb= ling in ben bitterften Haß, und er fann auf ein Mittel fich an bemfelben zu rächen. Dazu bot ihm die Feindschaft bes Bazquez mit Perez bie günstigste Gelegenheit. Diefer verbreitete nach allen Seiten die Behauptung, daß Bereg und die Fürstin Choli die Morder Escobedo's feien, und der König begünstigte folche Gerüchte. Perez und die Für= ftin Eboli schrieben sogleich an den König, worin fie sich auf das bitterfte über die Befchuldigungen beklagten; Phi= lipp verschaffte ihnen aber keine Genugthuung, sondern ver= langte fie follten fich mit Bazquez aussöhnen, und zulett befahl er seinem Beichtvater Diego de Chaves eine Berföhnung zwischen ber Fürstin und Bazquez herbeizuführen. Aber die Eboli antwortete hochmüthig, daß sie nicht die Berfon fei, mit einem Menschen wie Bagquez in freundschaftlichen Verkehr zu treten. Auch Berez wies biefe Ver= mittelung zuruck. Der König war wüthend barüber und ließ sogleich am 28. Juli 1579 seinen früher so begun=

stigten Minister verhaften. Auch die Fürstin Eboli wurde an demselben Tage in die Festung Pinto gebracht, wo sie bis zu Ansang des Jahres 1581 blieb und dann nach Masdrid zurückehrte, wo sie 1592 starb. Perez erzählt uns, wie der König sich in die Kirche Santa-Maria begab, um von da aus heimlich ihrer Verhaftung zuzusehen.

Um andern Tage besuchte der Erzbischof von Toledo Donna Juana de Coello, die Gattin des Antonio Perez, im Auftrage des Königs, um sie zu beruhigen und ihr zu erklären, daß derselbe ihren Gatten blos deshalb habe verhaften lassen, weil er eine Aussöhnung mit Bazquez verweigert habe. Einige Tage darauf kam auch der Beichtwater des Königs zu dem gefallenen Günstling und versprach ihm baldige Freilassung. Tropdem bewachte man ihn streng; er durste Besuche empfangen, nicht erwidern.

In diese Zeit siel der Feldzug nach Portugal. Perez blieb in Madrid und seine Lage änderte sich bis zum Jahre 1585 auf keinerlei Weise. Da entschloß er sich endlich, seine Gattin an den König abzusenden. Aber sobald Phistipp davon Nachricht erhielt, ließ er sie auf offener See anhalten, besahl ihr nach Hause zurückzusehren und versprach als König und auf Ritterwort die Angelegenheit ihres Gatten so schnell als möglich zu erledigen.

Fünf Jahre dauerte schon die Gefangenschaft und niemand glaubte mehr daran, daß der König wegen einer so geringen Ursache, wie die Feindschaft mit Bazquez war, einen Mann, welchen er früher so hoher Gunst gewirdigt hatte, auf so harte Beise behandeln würde. Jetzt endlich wurde der Proces gegen Antonio Perez eingeleitet, er jedoch freigelassen. Man beschuldigte ihn, daß er sich sitz seinen Dienstleistungen von einem jeden, der zu ihm kam, habe bedeutende Geschenke geben lassen. Außerdem habe er Antogeheimnisse verrathen und Depeschen an den König ges

fälscht oder unvollständig vorgelesen. Um 23. Januar 1585 wurde das Urtheil gefällt, welches ihn zehn Jahre von seinem Amte suspendirte, zwei Jahre Festungsstrafe und nach erstandener Saft acht Jahre Berbannung vom königlichen Hofe gegen ihn aussprach, und ihm außerdem eine Geldbuffe von 50000 Dukaten auferlegte. Perez war gang bestürzt über biefes Urtheil und rief bie Rache Gottes über feine Richter berab.

Drei Tage zuvor, ehe das Urtheil veröffentlicht wurde, fürchtete man, Perez möchte nach Aragonien entflieben, wohin sich der König zur Eröffnung der Cortes begeben hatte. Es wurden beshalb Beamte in feine Wohnung geschieft, um ihn aufs neue zu verhaften. Als man ihm dies ankundigte, zeigte er fich scheinbar bereit, ben Beamten zu folgen. Aber er ging in eins ber niedrig gelegenen Zimmer, sprang zum Fenster hinaus und begab sich in bie Rirche San = Jufto. Die Beamten eilten ihm fogleich nach, und da fie die Thuren verschlossen fanden, sprengten fie bieselben mit einem Brecheisen auf. Sie fanden endlich Berez in einer Dachkammer versteckt. Trotz ber Proteste ber geiftlichen Behörden, welche die Beamten fogar mit bem Rirchenbanne bedrohten, wenn fie nicht binnen 24 Stunden Antonio Perez in das Aful zurückbrächten, wurde er doch in die Festung Turnégano abgeführt, wo er 20 Tage gefangen faß, ehe ihm bas gefällte Urtheil verkündigt murbe.

Ginige Zeit barauf erhielten feine Frau und feine Rinder Butritt zu ihm, und ber König gab ihm fogar die mit Beschlag belegten Güter zurück. Durch biese Milbe wollte man von ihm die Correspondenz bes Königs erlangen; aber ba er sich bazu nicht bereit zeigte und man erfuhr, daß ber Aragonese Juan de Mesa, der bei dem Morde Escobedo's betheiligt war, zwei Pferde mit nach Madrid gebracht

hatte, benen bie Hufeisen, um bie Flucht zu begünftigen, verkehrt aufgeschlagen waren, so trat sogleich die alte Strenge wieder ein: Weib und Kind wurden von ihm entfernt und seine Güter wieder eingezogen.

Enblich schiefte Berez die verlangte Correspondenz an den König ab, aber diejenigen Papiere, welche zu seiner Bertheidigung dienen konnten, hatte er klugerweise zurückbehalten. In der Mitte des Jahres 1585 kam der König nach Castilien; Perez erhielt jetzt größere Freiheit und wurde in eins seiner häuser nach Madrid gebracht. Dort blieb er 14 Monate gesangen; die Großen des Neichs und die Minister besuchten ihn, und der König erlaubte ihm sogar den Functionen der Charwoche beizuwohnen: zur großen Berwunderung des Bolkes, welches diese immerwähzenden Beränderungen nicht begreifen konnte.

Während dieser scheinbaren Ruhe leitete man eine anstere Untersuchung gegen ihn ein. Diese Anklage betraf die Ermordung Escobedo's. Hatte der König bissett seinen Minister als falschen Freund auf die empfindlichste Weise bestraft, so müssen wir uns bei diesem Processe wundern, daß Philipp dazu die Erlaubniß gab, da er doch selbst an dem Morde Escobedo's betheiligt war und der Verlauf der Untersuchung ihm selbst große Gesahren bringen konnte. Aber Philipp II. glaubte als absoluter Herrscher den schulzdigen Minister, welcher nur auf seinen Besehl schuldig geworden, in einem geheimen Processe bestrafen zu können, ohne daß das Bolk sich weiter um das Geheimniß besimmerte. Zehn Jahre waren schon seit Escobedo's Tode versssosie und so mancher Freund war gestorben, welcher Unstonio Perez zu seiner Vertheidigung hätte beistehen können.

An der Spitze des oberften Gerichtshofes (der Suprema) ftand jetzt Rodrigo Bazquez, der erbittertste Teind des Perez, ein kalter und boshafter Mensch, welcher selbst den Hof-

leuten verhaft mar. Schon feit 1582 hatte er auf außbrudlichen Befehl bes Königs Aussagen von Zeugen über bes Bereg Bestechlichkeit und seine Erpressungen, über seine Begiehungen zu ber Fürstin Choli und über bie Berüchte, welche sich hinsichtlich ber Ermordung Escobedo's verbreitet hatten, gesammelt, und als er 1585 ben Rönig zur Eröff= nung der Cortes nach Aragonien begleitete, war ihm dort ber Fähnrich Enriquez, einer der Mörder des Escobedo, am behülflichsten bei feinen Nachforschungen. Derfelbe hatte schon ein Jahr vorher einen Brief an ben König geschrieben mit ber Bitte, ihm sicheres Geleit nach Madrid zu geben, um bort zu erklären, daß er und andere ben Mord auf Geheiß des Antonio Bereg vollzogen hatten, und er theile Diefe Ausfage nicht aus "eigenem Interesse" mit, fondern weil es ihm Gott eingegeben und weil ihn sein ermordeter Bruder zur Rache auffordere. \*) Durch diese Aussagen er= fuhr Pedro Escobedo, der Sohn des Ermordeten, die Ur= heber bes Mordes, und er benutte diese Gelegenheit, jest offene Anklage gegen Berez zu stellen, und Bazquez leitete auf Befehl bes Königs die Untersuchung ein.

Perez wurde nach der Festung Pinto gebracht. Diego Martinez, der Hauptschuldige und sein vertrauter Diener, hatte sich heimlich in Angelegenheiten seines Herrn nach Madrid gewagt, wurde aber erkannt und sogleich verhaftet. Im Verhör vor Bazquez leugnete er auf das entschiedenste bie Schuld feines Berrn. Als Perez von der Berhaftung bes Martinez erfuhr, stellte er bem Könige in fünf aufein= anderfolgenden Briefen die ernsten Gefahren vor, welche aus diefer Berhaftung entspringen könnten, und flehte ihn in ben bemüthigsten Ausbruden um Schutz und Erbarmen

<sup>\*)</sup> Er gibt nämlich fälschlich an, daß Bereg, um ben Mord Escobebo's zu verheimlichen, feinen Bruder Bosque ermordet habe.

an. Dabei ließ er viele Stellen einfließen, welche auf die Ermordung Escobedo's anspielten. Aber der König, weit entfernt auf die Bitten desselben zu achten, übergab vielsmehr diese Briefe dem Bazquez, welcher sie den Untersuchungsacten beilegte. Im Berhör leugnete aber Perez hartsnäckig, daß diese Briefe von ihm geschrieben seien, und bestlagte sich bitter darüber, daß die Brocesacten den Berstleitern des Angeklagten nur stückweise mitgetheilt und die Namen der Zeugen ihm verheimlicht würden. Der Beichtvater des Königs, Diego de Chaves, rieth ihm, alles zu gestehen, und forderte ihn auf zu erklären, aus welchen Gründen er den Mord auf Antrag des Königs vollzogen habe. Aber er hielt diese Zureden nur für eine List, um ein Geständniß von ihm zu erlangen, welches zu seiner Berurtheilung beitragen könnte.

Die ganze Angelegenheit nahm jetzt eine neue Wenstung. Am 29. September 1586 legte Perez dem Gerichtschofe ein Schriftstud vor, worin Pedro Escobedo den König und Rodrigo Bazquez bat, von der weitern Untersuchung gegen Perez und die andern Genossen abzustehen, da er sich mit demselben ausgesöhnt habe. Pedro Escobedo hatte nämlich diesen Schritt auf Anrathen des königlichen Beichtsvaters gethan.

Wenn der Process gegen Perez keinen andern Zweck verfolgt hätte, als die Ermordung Escobedo's zu bestrasen, so wäre gerade jetzt die beste Gelegenheit gewesen, sich allseitig auszusöhnen; aber man sah wohl ein, daß diese gerichtliche Untersuchung einen tieser liegenden Grund hatte. Perez' Feinde machten sich ein förmliches Geschäft daraus, benselben zu vernichten. Bazquez hielt ihn in immer strensgerm Gewahrsam.

Am 4. Januar 1590 gab ber König bem Antonio Perez bie Erlaubniß, offen zu erklären, daß er ben Morb auf

feinen Befehl verübt habe. Aber Bagquez konnte tropbem feine Geftändnisse von ihm erlangen, ja Bereg erklärte bem= felben in diefer ganzen Angelegenheit für incompetent und fprach sein Bertrauen auf die Chriftlichkeit bes Ronigs aus, der ihn nicht schutzlos laffen und ihn einem andern Richter zuweisen werbe. Der König zeigte fich theilweise bem An= fuchen des Berez geneigt und gab dem Bazquez das Mit= glied bes geheimen Cabinets, Juan Gomez, als Beifitzer ju ben gerichtlichen Verhandlungen. Da aber trotzem alle Mittel vergebens waren, ihn zu einem Geftandniffe zu bewegen, so brauchten die Richter Gewalt und legten ihm Fufichellen an. Bergebens bat Bereg ben Ronig um milbere Behandlung, man fchritt am 23. Februar zur äufer= ften Barte - jur Folter, obgleich er bagegen protestirte und erklärte, bag an ihm als Ebelmann biefe Strafe nicht vollzogen werben burfe. Unter ben heftigsten Schmerzen gab er endlich die Erklärung ab, daß er ben Mord auf Befehl des Königs vollzogen habe, mit den nähern Um= ftänden, wie wir sie oben angegeben haben.

Als Martinez von der Folterung feines Berrn hörte, glaubte er nicht länger bas Beheimnig verschweigen zu burfen, und feine Ausfagen beftätigten nur die bes Enri= quez. So viel ging aus diesem Processe beutlich bervor, daß Berez der Urheber des Mordes war, aber ihn mit Wiffen und Willen bes Rönigs vollzogen hatte. Wenn man Berez Glauben schenken barf, so war ber ganze Sof über diefes graufame Berfahren gegen ihn emport, und jemand foll geäußert haben, daß Treulofigkeit eines Bafallen gegen ben König schon oft vorgekommen sei, aber nie, baf ein König an seinem Bafallen Treulosigkeit geübt habe. Auch bas Bolf war barüber unwillig, und ein Franciscaner wagte es, in ber königlichen Kapelle vor ben Hofleuten über die Gunft der Fürsten zu predigen: "Ihr Männer, wonach strebt ihr in euerm Stolz und euerer Neugierde? Erkennt ihr nicht euern Irrthum? Seht ihr nicht die Gefahr, in welcher ihr euch befindet? Sahet ihr ihn nicht gestern auf der höchsten Stufe der Gunst und heute auf der Folter? Und wißt ihr nicht, warum man ihn so viele Jahre qualt? Was suchet und was erwartet ihr?"

Perez bachte nun baran, in der Flucht seine Rettung zu suchen; aber diesem Borhaben stellten sich große Schwiesrigkeiten entgegen, weil Bazquez ihn streng bewachte und weil er durch die Folter sehr geschwächt war. Aber unerschwocken versolgte er seinen Plan. Es befanden sich in Madrid seit einiger Zeit Gil de Mesa aus Aragonien und der Genuese Francisco Mahorini, ein sehr schlauer Mann, mit deren Hülse er die Flucht auszusühren versuchte. Und wirklich war es sür ihn die höchste Zeit sich zu retten, denn Bazquez suchte wieder Zeugen auf, um gegen ihn eine neue Anklage wegen seiner Beziehungen zu der Fürstin Eboli einzuleiten und nach der Charwoche die Untersuchung zu beginnen. Es war also keine Zeit zu verlieren.

Berez erzählt uns nicht, wie er die Flucht bewerktelligt habe, aber man war allgemein der Meinung, daß er mit Hilfe seiner Gattin in Frauenkleidern geflohen sei. Nach der Aussage eines seiner Diener, Juan Basante, geschah es auf folgende Weise: Am 5. und wiederholt am 10. März bat Perez um die Erlaubniß, daß seine Diener zu ihm Zutritt erhielten, um ihn zu pflegen, weil er schwer frank daniederliege, welche Bitte ihm auch gewährt wurde. Da sich nach den Zeugnissen der Aerzte seine Krankheit verschlimmerte, so baten seine Gattin und seine Kinder um Zutritt, welchen sie auch nach einigen Bedenken erhielten. In dem Zimmer, welches Perez als Gefängniß bewohnte, war eine Thür, die zu der Wohnung des Hausherrn sührte und durch ein Vorlegeschloß gesperrt und von außen zuge-

nagelt war. Mit Vorwiffen des Hausherrn machte man einen Schlüffel nach und zog an der Thur die Mägel her= ans, ohne bag es jemand bemerkte. Bu verschiebenen malen fuchten feine Helfershelfer durch diefe Thur die Flucht zu unternehmen, aber immer fürchteten fie von ben Bachen bemerkt zu werden. Endlich entkam Bereg an ber Charmittwoch, und man schloft und nagelte die Thur wieder zu. Neun Uhr abends gelangte er mit Gil de Mesa auf die Strafe, der fich jest von ihm trennte, um ihn mit feinen Pferden im Saufe des Mayorini zu erwarten. Perez wäre fast von der Polizei angehalten worden, wenn er sich nicht hinter feinen Freund, ber ihn begleitete, gestellt hatte und fo als ein Diener feines herrn erschienen ware. Gie gin= gen bis nach La-Cruz, wo sich Berez und Gil be Defa reisemäßig anzogen und ihre Pferde bestiegen, welche fie in eiliger Flucht von Madrid davontrugen.

Perez suchte jetzt nach Aragonien zu entkommen. Er reiste 30 Meilen ohne auszuruhen — eine große Austren= gung für sein Alter und in Betracht ber erlittenen Mishandlungen. Die Freunde unterstützten und ermuthigten ihn auf jede Weise und hielten ihn mit ihren Armen, wenn er ermattet vom Pferde sinken wollte. Es war große Vorsicht nöthig, und sie suchten baber auf Umwegen über Almaluez nach Aragonien zu gelangen. Als sie an ber Grengzollstätte ankamen, wußte sich Mayorini, ber sich zur größern Sicherheit für den herrn der ganzen Gefellschaft ausgab, gehörig zu legitimiren, und so erreichten fie glücklich das ersehnte Aragonien, wo sie sich fogleich zur Meierei des Klosters Huerta wendeten.

Sobald Perez dieses gaftliche Land betrat, warf er sich voll unaussprechlicher Freude zu Boden und füßte ben= selben. Rachdem er sich auf der Meierei etwas erholt hatte, schaffte man ihn in weiblicher Kleidung über Monreal nach Calatanub, begleitet von 20 Musketieren, welche ihm seine Freunde verschafft hatten. Auf diesem Wege hütete er sich vorzüglich vor dem Besitzer von Ariza, Francesco Palasox, einem seiner alten Feinde, welcher von Madrid aus von seiner Flucht benachrichtigt worden war und den Austrag erhalten hatte, ihn gesangen zu nehmen. Nur die weibliche Kleidung rettete ihn vor dieser Gesahr.

In Madrid freute man fich heimlich über feine Flucht, benn die graufamen Berfolgungen hatten bei vielen Mitleid erwedt und ihm gablreiche Freunde erworben. Der Rönig und die Minister waren in der größten Besorgniß, daß ber Gegenstand des Haffes außer ihrer Gewalt war, und fie fürchteten, daß er die Staatsgeheimniffe ben andern Für= ften, welche fast insgesammt Spanien feindlich gefinnt wa= ren, mittheilen würde. In der ersten Anwandlung des Bornes nahm man fogleich am Gründonnerstag feine schwangere Gattin und seine Kinder gefangen und schleppte fie mitten burch die Procession ber Buger, welche an die= fem Tage die Straßen bevölkerte. Der König suchte vor allem zu hindern, daß Perez die Grenzen Spaniens überschritte, und befahl baber alle Engpässe und Wege an ber frangösischen Grenze streng zu überwachen. Auch forderte er die Gouverneure von Aragonien und Catalonien, ben Bicekönig von Balencia und alle Gerichtsbehörden auf, ge= nau nachzuspüren, wo sich Perez verborgen halte. Gin Polizeibeamter von Madrid fam mit einem Schreiben an Manuel Zapata, einen angesehenen Ebelmann in Cala= tanub, an, fast zu gleicher Zeit, als Bereg bort eintraf. Zapata erfuhr bald mit Hülfe eines Dieners der Inqui= fition, daß berfelbe fich in dem Saufe eines feiner Berwandten befinde. Er begab sich fogleich dahin; als aber Berez feinen Namen nennen hörte; ging er schnell burch bie eine hinterthur nach bem Dominicanerklofter San=

Bedro Martic, um bort ein Aspl zu suchen. Zapata eilte ihm nach und begab sich auch in bas Kloster, und war so zudringlich, daß er ben ganzen Tag bort blieb. Die Monche merkten balb, daß er gekommen war, Perez zu verhaften, und bedeuteten ihm sich zu entfernen. Ja, als er sich sogar herausnahm, dem Flüchtigen eine Zelle als Gefängnif anzuweisen, warfen ihn die Brüder, ohne auf feine Drohungen zu achten, zum Rlofter hinaus. Er ftellte jedoch fofort seine Freunde und Diener in der Rabe auf, damit Perez nicht entflieben könne. Die Gewaltthat des Zapata, ber an einem Afplorte fo eigenmächtig eine Berhaftung vornehmen wollte, erbitterte das Bolk auf das äußerste und verschaffte bem Flüchtigen viele Freunde.

Unterdeft erschien in Calatanud der Amtsgehülfe des Gouverneurs von Aragonien, Alonso de Celdran, mit be= waffneter Mannschaft; der König hatte ihm befohlen, den Antonio Perez, ohne sich weiter um die besondern Privile= gien bes Landes zu kummern, zu verhaften. Aber Celbran fannte die Gesetze seines Landes zu gut, als daß er die= felben fo gewaltsam verlett und dadurch große Gefahren heraufbeschworen hätte. Er ging baher vorsichtig zu Werke; stellte beimlich Wachen rings um bas Klofter, ja er erschien felbst vor Perez, um ihn seiner Freundschaft zu versichern. Die Dominicaner befriedigten fich nicht mit diefer Erklärung, sondern forderten ihn auf sich deutlicher auszuspre= den. Da entschloff er fich endlich feine bewaffnete Mann= ichaft zu entlassen und nur allein mit einem Diener im Aloster zu bleiben.

Aragonien bilbete, obwol es Spanien unterworfen mar, vermöge feiner befondern Landesgesetze fozusagen ein eigenes Königreich. Die Gerichtsbarkeit Caftiliens erftredte fich nur bis an feine Grenzen, und jedes Urtheil war für ben null und nichtig, welcher in Aragonien seine Zuflucht gesucht hatte. Ja, die beiden Staaten waren fo ohne alle Berbindung, daß felbst Berbrecher, welche nach Aragonien flüchteten, nicht ausgeliefert wurden. Dies erklärt benn auch die Anstrengungen des Königs und seiner Minister, den Eintritt des Antonio Perez nach Aragonien zu verhindern, und andererseits den sehnlichen Wunsch des letztern, den frei= heitlichen Boden zu erreichen. Denn bort war er von den gerichtlichen Anklagen über bas, was er in Caftilien verbrochen hatte, frei, und man hätte von neuem eine Anklage stellen und ihn nach den Gesetzen Aragoniens verurtheilen laffen muffen. Freilich wurde durch die Privilegien nicht felten eine Ausübung ber Rechtspflege gehemmt und ber Schutz ber menschlichen Gesellschaft gefährdet; aber bem ungeachtet muß man Aragonien im Bergleich mit andern Staaten diefer Zeit einen Fortschritt zuerkennen.

Es gab hier keine Tortur und die Güter konnten nur in Falle des Hochverraths confiscirt werden; fogenannte Rammerprocesse fehlten. Die Könige waren durch die Berfassung des Landes in ihrer Willfür beschränkt; die Mani= Festaciones und die Firmas dienten bazu, jeden vor Ungerechtigkeiten und Bedrückungen zu schützen.

Die Manifestation war ein Schreiben, von dem oberften Gerichtshof der Landes, der Justicia, ausgestellt, welches einen Angeklagten, der sich mit Recht oder Unrecht von den Richtern bedrückt glaubte, der Justicia unterstellte. Diese hielt ihn bann in einem eigens bazu bestimmten Gefäng= nisse in Gewahrsam, bis der Urtheilsspruch durch den com= petenten Richter gefällt worden war. Die Firmas waren ebenfalls Schreiben ber Jufticia, welche auf Berlangen bemjenigen ausgefertigt wurden, der sich vor den ungesetz= lichen Bedrückungen ber königlichen Beamten fcuten wollte. Ein folder burfte nicht eher verhaftet ober feiner Guter beraubt werben, bis gerichtlich über ihn erkannt worden war. Diese Einrichtungen kannte Berez sehr wohl, bazu fam noch, daß in Aragonien ein Broceg nur auf Antrag der beleidigten Partei eingeleitet werden konnte, ein Um= ftand, welcher Perez mit großer Sicherheit erfüllte, ba ihm ja die Söhne Escobedo's verziehen hatten.

Der König ging jett besonnener zu Werke und wollte fein Ziel erreichen, ohne die Gesetze des Landes zu ver= leten. Er berief baber eine Berfammlung (Junta), zufam= mengefett aus Mitgliedern des hohen Raths von Aragonien, mohl bekannt mit den Gesetzen ihres Landes, dem Grafen Chinchon, einem Gunftling bes Rönigs, und bem Rodrigo Bazquez, dem Todfeind des Antonio Berez. Es vereinigte fich hier also reiches Wiffen und tiefer Saß gegen Berez, was wol am meisten dazu beitrug, seine Angelegen= heit immer verwickelter zu machen. Man vereinigte fich im Hause des Rodrigo Bazquez, um auf Befehl des Königs über die Gefangennahme und Bestrafung ber Mitschuldigen an der Ermordung des Escobedo und derer, welche die Flucht des Antonio Perez begünftigt hatten, zu berathen und Mittel aufzufinden, den lettern nach Caftilien zu bringen. Die Schwierigkeiten, gegen Perez vorzugehen, maren fehr groß, und Gurrea, ber Statthalter von Aragonien, hielt es für das Beste, daß die Inquisition Sand an ihn lege. Außerdem rieth die Junta bem Könige, ihn wegen feiner Flucht aus bem Gefängnisse zu Madrid verfolgen zu laffen.

Unterdeß erhob der Kronfiscal, fraft der Bollmacht, welche ber König unter bem 10. Mai verliehen hatte, vor bem Jufticia die Criminalanklage gegen Berez und schickte zugleich ein Schreiben an Alonfo Celbran nach Calatanut mit bem Auftrage, Perez gefangen zu nehmen, ohne auf die Privilegien des Landes zu achten. Diefer suchte den Flüchtigen aus bem Rlofter zu locken, um einen Streit über das Afplrecht zu vermeiden, und da ihm diese Lift nicht gelang, fo entschloß er sich Gewalt anzuwenden. Aber bie Dominicaner erhoben dagegen energischen Protest und bebrohten Celdran und seine Helfershelfer mit dem Rirchen= bann. Das Bolf eilte von allen Seiten bewaffnet herbei, um eine folche Gewaltthat, wie die Berletung des Afpl= rechts war, zu verhindern. Plötzlich begab sich Perez zur großen Bermunderung seiner Freunde; welche feine Wegführung nach Caftilien fürchteten, aus ber Kirche. Aber in bemselben Augenblicke, als Celbran sich anschickte, ihn zu verhaften, kam ihm ein Beamter ber Justicia entgegen und fündigte ihm die Manifestation zu Gunften des Berez an mit dem Bedeuten, daß man ihm benfelben überliefere. Berez hatte nämlich fogleich bei seiner Ankunft in Aragonien feine Zuflucht zu diefem Gerichtshofe genommen mit ber Bitte, ihm eine Manifestation zuzustellen, damit er vor ben Gewaltthätigkeiten ber königlichen Minister gesichert fei.

Unterdeß sammelte sich in der Stadt immer mehr bewaffnetes Bolk, welches ihm seinen Beistand und seine Hülfe andot. Juan de Luna, einer der ersten Edelleute des Königreichs, besuchte ihn, und selbst Rathsherren boten ihm im Namen der Stadt Schutzmannschaft und Geld an. Um folgenden Tage reiste Perez mit den Beamten des Justicia ab, von vielen Freunden begleitet, welche ihm bis nach Saragossa folgten. Bei seiner Ankunst drängte sich alles heran, ihn zu sehen, und es war als wenn der Einzug eines Königs stattfände.

Es begann jetzt der Proces von neuem und der Zorn und die Leidenschaftlichkeit Philipp's II. zeigten sich in allen Scenen dieses seltsamen Dramas. Um Perez zu verfolgen, umgab er sich mit den energischsten und unermüblichsten Männern, die stets den tiefsten haß und Groll gegen den gefallenen Minister an den Tag gelegt hatten. Zu ihnen

gehörten der Graf Chinchon, ein Berwandter des Marquis Almenara, welcher der Haupturheber alles deffen war, was in Saragoffa gegen Bereg angestiftet wurde, ber boshafte Robrigo Bazquez und ber Beichtvater bes Königs Diego be Chaves. So vereinigte sich alles gegen Perez, und es ist eins ber interessantesten Schauspiele, zu feben, burch welche Mittel ber gefallene Minister ben vielen listigen Anschlägen zu widerstehen wußte. Und wenn auch sein Charafter und feine Sandlungen uns nicht für ihn einnehmen können, fo muffen wir boch feinen Muth, feine Beharrlichkeit und feine Beredsamkeit bewundern. Er gewann fogleich bei feiner Gefangenschaft die Bergen aller Aragonesen und verknüpfte flugerweise seine Sache mit den Rechten und Freiheiten Dieses Landes. Um zweiten Tage nach seiner Ankunft in Calatanud schrieb er an den König einen demuthigen Brief, in welchem er die Gründe seiner Flucht nach Aragonien auseinandersette; er unterwerfe fich bem Willen Gr. Da= jeftat und bitte, ihn ruhig in einem Winkel feines Reiches leben zu laffen; zugleich wies er auf ben bedenklichen Gin= druck hin, welchen diefer Proces beim Bolke hervorrufen würde, da man in Aragonien keine geheimen Brocesse kenne. Allein feine Bemühungen hatten nicht ben geringften Er= folg. Er machte jum zweiten male ben Berfuch einer Ausgleichung und schickte den Brior von Gator mit den Abichriften ber Briefe, welche die Ermordung Escobedo's betrafen, an ben König, um feine Unschuld barzuthun und ben Urtheilsspruch in dieser Sache ihm zu überlassen. Der König nahm den Brior wohlwollend auf und zeigte fich scheinbar Antonio Perez geneigt. Aber seine Berfolger ruhten nicht und suchten bie Kluft immer mehr zu erweitern, welche ihn von dem König trennte.

Der Marquis Almenara erhielt jett ben Befehl, die Untersuchung gegen Bereg einzuleiten, mit bem gebeimen Auftrage, ihn womöglich von Aragonien nach Caftilien zu bringen. Auch Perez war unermüblich und suchte sich immer mehr die öffentliche Gunft zu erwerben, indem er die Briefe, welche er an den König in der Sache Escobedo's geschrieben hatte, vorlegte und erklärte, daß er nur deshalb nach Aragonien geslohen sei, um den ungerechten Berfolgungen zu entgehen. Er lobte die gesetzlichen Einrichtungen ihres Landes und empfahl den Aragonesen mit Nachdruck ihre Erhaltung und Bertheidigung, damit sie vor ähnlichen Bestückungen gesichert seien. Auf solche Weise gewann er das Bolk für sich. Auch die Geistlichkeit war ihm gewogen, und der Abel betrachtete seine Sache als unmittelbar mit den Borrechten und Freiheiten des Landes verknüpft.

2018 Perez endlich einfah, daß feine bemuthigen Bor= stellungen bei Hofe vergebens waren und daß man nicht im entferntesten von seiner Verfolgung abstand, entschloß er sich ben Schleier bes Geheimnisses zu luften. In ben letzten Tagen des Juni reichte er bei dem Justicia die erste Bertheidigungsschrift ein, in welcher er, nachdem er die ihm als Edelmann gutommenden Borrechte, feine Berbienfte um ben Staat und die hohe Gunft besprochen, welche ihm ber Rönig hatte zutheil werden laffen, die Berfolgungen aus= einandersetzte, welche er während der langjährigen Gefan= genschaft erbuldet hatte, und schilderte, in welches Elend feine Familie baburch gestürzt worden sei. Obgleich später Escobedo's Söhne von der Anklage gegen ihn abgestanden feien, habe ihn bennoch Bazquez foltern laffen. Endlich sei er aus Furcht vor größern Grausamkeiten nach Aragonien geflohen und habe von hier aus den Rönig zu wieder= holten malen gebeten, fich biefer Angelegenheit anzunehmen, und weil er keine Antwort erhalten, fo febe er fich gedrun= gen, zu biesem Weg ber Bertheibigung seine Zuflucht zu nehmen. Aber die wichtigste Sandhabe gu feiner Berthei=

bigung boten die Driginalbriefe des Königs, welche er vor= legte. Aus ihnen ging bie Betheiligung bes Rönigs an ber Ermordung Escobedo's beutlich hervor, und man fah wie fich berfelbe bemühte ben wahren Sachverhalt zu verbergen und die Mörder in Gicherheit zu bringen.

Diese Beröffentlichungen machten in Madrid ungeheueres Auffehen. Unterdef verurtheilte man ihn dort zum Tode und sprach die Confiscation seiner Güter über ihn aus. Bett reichte Perez verzweiflungsvoll bei bem Jufticia feine zweite Bertheidigungsschrift ein, worin er noch ftarkere Beweise für feine frühern Aussagen beibrachte, sodaß die Betheiligung des Königs am Morde noch deutlicher hervor= ging. Der König, hieß es, habe es nicht für gut befunben, Escobedo auf gerichtlichem Wege zu bestrafen, sondern für beffer gehalten, ihn heimlich aus dem Wege räumen zu laffen. Der Kronfiscal, ber Marquis Almenara und ber Gouverneur von Aragonien berichteten diese Ausfagen so= gleich nach Madrid und waren in großer Beforgniß, daß ber Justicia ihn auf Grund biefer Beweisführung als schuldlos in Freiheit setzen werde. Philipp II. war sehr unwillig über die Richtung, welche diefe Angelegenheit nahm, und fein Born fteigerte fich immer mehr gegen Untonio Berez. "Alles, was Perez vorbringt", schrieb er nach Aragonien, "find nur boshafte Erfindungen, und er legt meine Briefe fo aus, wie es gerade für feine Schand= thaten paft." Durch die Unannehmlichkeiten, welche ihn die Enthüllungen des Antonio Berez verursachten, und den folimmen Eindruck zu befeitigen, welchen fie im Bolke bin= terlaffen hatten, befahl Philipp unter bem 18. August bem Kronfiscal, die erfte Unklage fallen zu laffen, ein Entschluß, welcher gang unerhört war. Es wird uns aber erklärlich, wenn berichtet wird, einige ber Richter hatten ben Rönig benachrichtigt, daß Bereg nächstens von ber Anklage freigefprocen werbe. Darum hielt man es in biefer Bedrangnif für beffer, keinen Urtheilsspruch fällen zu laffen. In feinem schriftlichen Befehle fagte ber König unter anderm: er babe es für aut befunden, die weitere Untersuchung fallen gu laffen, weil Bereg fich auf eine Weife vertheidige, daß man, um ihm zu antworten, Geheimnisse von Berfonlichkeiten veröffentlichen muffe, beren guter Ruf höher zu achten fei als Die Berurtheilung bes Perez. Allein biefe Ausrede munte nur bagu bienen, ben König berabzuwürdigen. Es trat jest um fo flarer bie Buverläffigkeit ber Rechtfertigung bes Un= geklagten hervor, und man erkannte immer mehr die Ungerechtigkeit des Königs, der ihn wegen eines Mordes verfolgte, welchen er boch in seinem Auftrage vollführt hatte. Augleich zeigte fich aber auch ber tieffte haß von feiten bes Sofes, benn man benachrichtigte Bereg nicht eber von ber Aufhebung der alten Anklage, als bis man eine neue gegen ihn vorgebracht hatte, um dadurch zu verhindern, daß er in Freiheit gesetzt werde.

Die Räthe bes Königs bachten auf alle möglichen Austunftsmittel, Berez nach Castilien zu bringen. Aber die Gesetze des Landes stellten dem große Hindernisse entgegen. Man klagte ihn jetzt an, seinem Freunde Pedro de la Esa, einem Priester, unter dem Borwande eines Heilmittels Gist beigebracht zu haben, woran er in wenigen Tagen gestorden sei. Außerdem habe Perez einen seiner Diener auf dieselbe Weise umbringen lassen. Er habe dies deshalb gethan, um nicht verrathen zu werden, da sie von seiner Theilnahme an der Ermordung Escobedo's wußten. Perez erklärte alle die Anklagen sür salssch, wie dies denn auch durch Zeugen dargethan wurde. Aber Almenara war nie verlegen um neue Beschuldigungen. Er stellte jetzt den Antrag gegen Perez auf Amtsuntersuchung (Enquesta). Hier hatte der König freiere Hand, seinen Willen walten zu lassen, und Perez

ware verloren gewesen, wenn die Enquesta gesiegt hatte. Man erhob außer der alten Anklage noch die, daß er mit ben Protestanten in Frankreich in Berbindung geftanden habe. Diefer erkannte fogleich bie Größe ber Gefahr, in welcher er sich befand, und um sie von sich abzuwenden, drohte er mit noch weitern Enthüllungen, welche das könig= liche Unfeben nur gefährden und dem Bolfe ein großes Aergerniß geben würden. Endlich protestirte er gegen bas ungesetzliche gerichtliche Berfahren, dem man ihn unterwerfen wollte, da man gegen ihn kein Klagrecht habe, weil er nie ein königlicher Beamter in Aragonien gewesen fei und weil er als Fremder in Angelegenheiten dieses Reichs nicht gerichtlich belangt werden könne. Geftützt auf biefen Protest erlangte Perez von der Justicia eine Firma, die jedes gerichtliche Vorgeben gegen benfelben unterfagte. Aber Almenara und die Kronfiscale erreichten es bald burch Ber= fprechungen und Drohungen, daß dieselbe aufgehoben wurde. Die Freunde des Berez waren darüber auf das äußerfte er= bittert und die Justicia stellte aus Furcht vor Gewaltthaten eine neue Firma aus.

Endlich fah ber Rönig ein, daß er auf gewöhnlichem gerichtlichen Wege gegen Perez kein Berdammungsurtheil erlangen und ihn nach Caftilien bringen laffen konnte, weil auf biefe Beife bie Angelegenheit beffelben bem Bolte immer bekannter wurde und ihn viele Freunde und Bonner verschaffte, während des Königs guter Ruf bedenklichen Schaben erlitt. Go rieth benn Almenara, welcher nie um Mittel verlegen war, bazu, sich des Tribunals der Inqui= sition zu bedienen, welches eigentlich zu ganz andern Zwecken bestimmt war. Die Inquisition war in diesen Zeiten mehr ein politisches als religiöses Inftitut, welches beständig ben weltlichen Absichten ber Könige bienftbar war. Sie hatte ihren Ursprung in dem tiefen Saft, den stete das spanische

Bolf gegen die Juden hegte, welche durch ihren Reichthum und burch ihr Wiffen, besonders in ber Medicin, ben größten Einfluß in ben höhern Schichten ber Gesellschaft erlangt hatten. Das eigentliche Bolk hafte sie mit einer Leibenschaft, die oft zu blutigen Kämpfen führte. Und als später fich viele zum Chriftenthum bekehrten, fo blieben boch diefe Neubekehrten immer verdächtig. Gegen fie und ihre Rach= tommen, die von dem größten Theil der firchlichen Benefizien, öffentlichen Aemtern und Ehrenauszeichnungen aus= geschlossen blieben, wurde das Tribunal errichtet. Der Feuertod und Confiscation alles Vermögens traf die, welche bes geheimen Judenthums verdächtig waren, Ehrlofigkeit und Berluft aller bürgerlichen Rechte haftete auf ihren Rin= bern und Nachkommen. Die Processe wurden geheim ge= führt, Zeugen blieben dem Angeklagten unbekannt, und fehr häufig bediente sich persönliche Rache dieses Tribunals. Biele Magen liefen gegen dieses Institut am spanischen Sofe und beim Papfte ein, aber die Könige hatten bald er= kannt, welches wirksame Mittel, ihre Macht und ihr Un= feben zu vergrößern, ihnen durch die Inquisition in die Sand gegeben worden war, und fo blieben die begründet= ften Rlagen am Sofe ungehört. In Rom fanden bie Bebrudten fehr häufig Schut, und die Papfte wurden energifcher gegen die Misbräuche eingeschritten sein, wenn ihnen nicht die Rönige einen unbesiegbaren Widerstand entgegen= gesetzt hätten. Lev X. wollte 1519 die Inquisition aufheben. Aber Raiser Karl V. arbeitete gegen biesen Plan und brobte felbst mit Ungehorsam, wenn der Papft nicht bavon abstehe. Uebrigens mußte Leo X. nachgeben, da er bei ber jetzt anbrechenden Reformation in Deutschland ben Raifer brauchte. Je mehr fich diefes Institut von Rom unabhängig machte, besto mehr fiel es in die Sande bes Staats. Es wurde ein wirksames Mittel, bas Staatswesen

zu centralissiren und die königliche Macht immer mehr zu befestigen. An der Spitze desselben stand der Oberste Rath, welcher in Madrid seinen Sitz hatte und alle übrigen Tribunale des Reichs beaufsichtigte und leitete. Bei der Inquisition von Saragossa — die einzige Ausnahme in diesem Königreiche — brauchten die Richter keine Arasonesen zu sein; ihre Ernennung hing ausschließlich vom Könige ab, und gegen ihr geheimes gerichtliches Versahren konnten die besondern Freiheiten Arasoniens nicht schützen. Philipp II. suchte dieselbe immer mehr unter seine Leitung zu bringen, sodaß zuletzt nichts ohne seinen Besehl untersnommen wurde und alles seiner Bestätigung unterlag.

Das Inquisitionsgericht zu Saragossa bestand zur Zeit, als Berez demselben übergeben werden sollte, aus drei Richtern, dem Licentiaten Molina de Medrano, welcher sich schon früher, als ein "fremder" Vicesönig eingesetzt werden sollte, zum Vertheidiger der Ansprüche des Hoses aufgeworfen hatte und deshalb den Aragonesen sehr verhaßt war, dem Doctor Antonio Morejon und aus dem Licentiaten Inan Hurtado de Mendoza, einem Better des Marquis Almenara. Sie residirten in der Aljaseria, der alten Residenz der maurischen Könige, wo sich auch die Gerichtssäle und die geheimen Gefängnisse befanden.

Nachdem man beschlossen, Antonio Berez der Inquisition zu überliefern, mußte für ein solches Verfahren ein scheinbares Recht gesucht werden. Der Proces begann mit einer Zuschrift des Präsidenten des königlichen Obergerichts-hoses in Saragossa an Molina de Medrano, in welcher ihm mitgetheilt wurde, daß Berez und Mayorini deshalb aus dem Gefängnisse zu Madrid entslohen seien, um sich nach Bearn zu begeben und mit den dortigen Resormirten in Verbindung zu treten, ein Plan, welcher von großer Untreue gegen Gott und den König zeuge. Molina de

Medrano begann jetzt auf Befehl bes Generalinguifitors bie Untersuchung gegen Bereg und hörte bie Zeugen ab. welche Almenara beigebracht hatte. Die Hauptzeugen waren Diego Buftamante, viele Jahre ein vertrauter Diener bes Antonio Berez, und Juan Bafante, Professor in Sara= goffa, bisher einer der innigsten Freunde des Angeklagten. Diefe misbrauchten auf die unwürdigste Beife bas Bertrauen, welches Berez in sie gesetzt hatte, und theilten Al= menara die Unterredungen und Plane, ja fogar die Worte mit, welche ihm im Unmuthe über die ihm widerfahrenen Berfolgungen in freundschaftlichem Gespräche entschlüpft maren, und legten benfelben bei ihren Ausfagen einen Sinn unter, die ihn der "Reterei" verdächtig machen mußten. Molina de Medrano schickte die Untersuchungsacten an den Generalinguisitor, und Almenara bat den Rönig und feinen Bünftling, ben Grafen Chinchon, daß fie für ben guten Ausgang der Angelegenheit forgen möchten. Das erste war für jett, daß ber Carbinal Männer auffand, bie nach ben Wünschen bes Hofes bas, was sich gegen Berez er= geben hatte, untersuchten und beurtheilten: eine Borficht, die um fo nöthiger war, je weniger Beweise für die Barefie beigebracht werden konnten. Der Secretar bes Ober= ften Raths (ber Suprema), Arenillas, fchrieb bem Carbinal im Auftrage des Grafen Chinchon, daß ber Rönig feinen andern Theologen zur Beurtheilung bes Untersu= dungsprocesses bestimmt haben wolle als seinen Beicht= vater Diego de Chaves. So erwählte benn ber Carbinal wirklich biesen erbitterten Feind bes Antonio Bereg bagu. Allein Dieser konnte nur wenig Beweise für Die Reterei finden. Perez follte unter anderm, gequalt von bem Schmerg, welchen ihm feine langen Leiben verurfacht hatten, ausgerufen haben: "Gott schläft", ein andermal: "Es ift nur eine Täuschung, bag es einen Gott gibt", und: "3ch

würde Gott verleugnen, wenn ich diese Leiden noch länger ertragen müßte." So befriedigte Chaves die Wünsche des Hofes und erklärte Ausbrüche des Schmerzes und des Zornes für förmliche Retzereien, was doch durch ein Gesetz der Inquisition ausdrücklich verboten war.

Es wurden jett Molina de Medrano die Acten wieder zugeschickt und ihm der Auftrag ertheilt, alle seine Klugheit aufzubieten, Perez und Mayorini in die Kerker der Inquifition zu bringen. Die Inquisition richtete jetzt an ben Berichtshof ber Justicia bas Ersuchen, ihr binnen brei Tagen Berez und Mayorini auszuliefern, widrigenfalls mit dem Rirchenbann und taufend Dukaten Strafe für einen jeden ber Beisitzer eingeschritten werde. Und sie befahl zugleich. daß die Manifestation aufgehoben würde, weil sie bie freie Ausübung der Untersuchung verhindere. Dies war die fühne und drohende Sprache, welche die Inquisition führte! Die Justicia entschloß sich endlich nach langer Berathung, diesem Berlangen zu willfahren. Perez und Mayorini wurben bem Gerichtsbiener ber Inquisition übergeben und abgesondert in Wagen nach Mjaferia gebracht. Alles dies wurde mit der größten Ruhe vollzogen und ohne daß sich ber geringste Widerstand zeigte.

Hönige und seinem früher so begünstigten Minister stattgefunden, so verwickelte er sich von nun an in immer weitere Kreise: er wurde zur Sache des Bolks. Die Freunde des Berez durchliesen, als sie dessen Gefangennahme ersahren hatten, die Straßen der Stadt und suchten das Bolk aufzuregen, ja es wurde selbst die Sturmglocke geläutet. Ein Haufe der Empörer zog vor das Hauß des Marquis Almenara, von Diego de Heredia, Martin de Lanuza und andern angesehern Abelichen besehligt, und ließ den Rus, "Tod den Berräthern!" erschallen. Dort tobte die wilde Menge und forderte unter großen Drohungen die Berhaf= tung des Marquis. Die Justicia mußte dies thun. Als Almenara nach bem Gefängniß ber Manifestirten abgeführt werben follte, wurde bas Gebrange auf der Strafe immer dichter, sodaß selbst der Richter in Lebensgefahr kam und Almenara durch die Säbelhiebe des Pöbels gefährlich ver= wundet wurde. Unterdest befand sich ein Böbelhaufe vor ber Aljaferia, welcher die Zurückgabe des Antonio Berez in das Gefängniß der Manifestirten verlangte. Als aber die Inquisitoren, um ihr Ansehen nicht gang zu untergraben, diefes Berlangen abschlugen, schleppte das wüthende Bolk Holz herbei, um das Gebäude in Brand zu stecken. End= lich nach fünf Stunden übergaben die Inquisitoren dem Vice= fonige die Gefangenen, um fie nach bem Gefangnif ber Manifestirten zu bringen. Der Zug dahin glich mehr bem Triumphzuge eines Feldherrn. Der gebildetere Theil ber Bevölkerung erkannte, in welche bedenkliche Lage er sich ge= bracht hatte, und fah ein, daß der König eine folche Em= pörung nicht ungestraft hingeben lassen werde. Man schickte daher eine Deputation an den König ab, welche ihn berubigen und die Zusicherung geben follte, daß Bereg wieder ber Inquisition werbe zurückgegeben werben, sobald bie Ruhe wiederhergestellt sei. Aber die Freunde des Berez ruhten nicht und suchten das Bolk im ganzen Lande auf= zuwiegeln, indem sie es glauben machten, daß die Freiheiten des Landes verlett worden seien. Jedoch ein an= berer Umstand schien die Lage des Antonio Perez zu ver= schlimmern. Almenara starb nach vierzehntägiger Gefangenschaft an feinen Wunden, und es war jett zu fürchten, daß Philipp II. mit strengen Strafen einschreiten werbe, zumal die Aufwiegler alle Feinde des Perez mit dem Tode bedrohten.

Philipp II. lag gerade frant in Atera, als er bie Rach-

richt von den Unruhen des 24. Mai erhielt. Er ließ fogleich ein Beer zu Agreda, einem Grenzorte Aragoniens. versammeln unter dem Vorwande, daß es gegen Frankreich bestimmt fei; benn ber Rönig hielt es für nöthig, klug und vorsichtig zu Werke zu gehen, weil die spanische Monarchie durch die Rämpfe ber Brotestanten in Flandern und ben Calvinismus in Frankreich fehr bedroht war. Der Staatsrath von Aragonien rieth daher am 4. Juni bie Säupter des Aufstandes streng zu bestrafen und das Ansehen der Inquifition, welches jest so erschüttert war, unverzüglich wiederherzustellen. Die Behörden und die Geiftlichkeit follten bemüht fein, bas Bolf wieder zur Ordnung und Ruhe zurudzuführen. Der König suchte jetzt burch ein Schreiben die Beamten und bas Bolf Aragoniens zu beruhigen und für sich zu gewinnen. Und es war auch wirklich bas Bolf in den übrigen Städten und auf bem Lande ber Empörung in Saragoffa gang abgeneigt und zeigte fich ju allem bereit, ben König in ber Bestrafung ber Aufstän= bifden zu unterstüten.

Ueber diese Aundgebungen war der König hoch erfreut, und die Inquisition glaubte es sei die rechte Zeit zum Handeln gekommen. Am 29. Juni wurde in allen Kirchen Saragossas die Bulle Papst Pius' V. verlesen, welche diesenigen mit schweren Kirchenstrasen bedroht, welche sich den Dienern der Inquisition thätlich oder mit Worten widerssegen oder sie in der Ausübung ihres Amtes verhindern. Diese Beröffentlichung verursachte eine große Aufregung in der Stadt. Das Bolk zeigte sich wieder bewassnet in den Straßen. In der Nacht desselben Tages zogen Volkshausen vor die Aljaseria und hefteten dort ein Pasquill an, welsches alle Inquisitoren mit dem Dolche bedrohte.

Unterdeß fuhr die Inquisition in Madrid fort über die Haupturheber der Empörung Nachforschungen anzustellen. Distorisches Taschenbuch. Bierte F. x.

Almenara war es gelungen, burch Bestechungen Zeugen zu gewinnen. Diese fagten aus, daß die Saupter ber Un= ruben sich heimlich mit Frankreich verbunden hätten, um aus Aragonien einen eigenen Staat zu bilben. Der ge= bildetere Theil der Bevölkerung wünschte übrigens Ruhe und Aussöhnung mit dem Hofe und beschlof Antonio Bereg ber Inquisition wieder zu übergeben. Dem Bicekonige ge= lang es auch, die Caballeros und die Deputirten bes Landes für diesen Plan zu gewinnen. Während dieser Berathung rotteten sich wieder die Arbeiter und der Böbel auf dem Marktplate zusammen. Der Bürgermeifter berief bie Borfteber ber Gewerke und ber Arbeiter zu fich, um fie zu beruhigen und ihnen die feierliche Berficherung zu geben, daß man weber jett noch in Zufunft etwas gegen bie Rechte und Freiheiten des Landes unternehmen würde, und rieth ihnen zur Ruhe und zum Gehorfam. Aber gerade diefe freundliche Berablaffung machte biefelben um fo ftolzer und fühner, und fie erklärten offen, daß fie bem Bicekonige fein Bertrauen schenkten, weil er ein Beer an ber Grenze bes Landes habe zusammenziehen laffen.

Als man am folgenden Tage wieder zu einer Berathung in der Angelegenheit des Antonio Perez versammelt war, erneuerte sich der Tumult des vorhergehenden Tages, und der Gouverneur und der Bicekönig entschlossen sich jeht die Anslieserung des Perez auf eine günstigere Zeit zu verschieben. Und weil die Bolkshaufen sahen, daß sie gesiegt hatten, wurden sie immer zügelloser und verfolgten selbst den Gouverneur mit Steinwürfen.

Die Räthe bes Königs hielten es jetzt für das Beste, Perez, die Ursache aller dieser Unruhen, heimlich aus dem Wege räumen zu lassen, und dieser Meinung stimmten sogar Geistliche bei. Andererseits sollte der König dem Bolke erklären, daß er nur deshalb ein Heer nach Aragonien ein-

rucken laffe, um das gefunkene Ansehen der Inquisition wiederherzustellen.

Da der Adel von seiten des Hoss beschuldigt wurde, durch seine Saumseligkeit die Wiederauslieserung des Perez verhindert zu haben, so richtete er am 10. September ein Schreiben an den König, worin er sich gegen diesen Borwurf vertheidigte und versprach, alles zu thun, daß der Wille des Königs vollzogen werde.

Berez verfolgte mit großer Besorgniß die Wendung ber Dinge; benn er hielt fich für verloren und ber Wuth bes Sofes völlig preisgegeben, wenn man ihn wieder der Inquisition auslieferte, und so entschloß er sich benn zum zweiten male sein Seil in der Flucht zu suchen. Er theilte diesen Plan seinen Freunden Gil de Mesa, Martin de Lanuza und andern mit, welche ihn dabei unterstützen follten. Man einigte fich bahin, bas eiferne Gitter bes Fensters zu durchfeilen und von da aus zu entfliehen. Berez arbeitete drei Nächte hindurch mit der Feile und wäre bald gerettet gewesen, wenn nicht einer seiner Bertrauten, ber bekannte Basante, welcher schon früher gegen ihn vor der Inquisition ausgesagt hatte und der ihm bei der Flucht behülflich sein sollte, alles den Inquisitoren mitgetheilt hatte, welche die Justicia davon benachrichtigten. Diese begab sich gleich in das Gefängniß, fand wirklich die Feile und die Eisenstäbe fast durchfeilt. Berez leugnete jede Mit= wissenschaft, aber die Justicia ließ ihn jetzt in ein besser ver= wahrtes Gefängniß bringen.

Als der König von diesem Fluchtversuche hörte, brang er aufst neue bei den Behörden Aragoniens darauf, Perez ber Inquisition zu überliefern. Sie zeigten sich auch geneigt dazu, und der gebildete Theil der Bewohner war ganz damit einverstanden, aber der Böbel, aufgewiegelt durch die Parteigänger des Perez, widersetzte sich wiederum diesem Borhaben. Unterdest war der Justicia Juan de Lanuza geftorben, und ihm folgte sein Sohn, welcher noch sehr jung war und gar keine Erfahrung in den Staatsgeschäften besafi.

Am 24. September sollte Berez der Inquisition überliefert werden. Der Gouverneur ließ die Straße von dem Gefängnisse dis zur Aljaseria mit Soldaten besetzen und die Stadtthore sperren, damit die Auswiegler von außen keinen Zuzug erhalten könnten. Der Vicekönig und der Statthalter und andere hohe Beamte begaben sich jetzt in Begleitung des Inquisitionspersonals nach dem Gefängnisse des Perez und kündigten ihm an, daß er wegen Glaubenssachen dem Inquisitionstribunal überliefert werden solle. Perez verhielt sich im ganzen ruhig und berief sich nur etlichemal auf seine Manifestation.

Währenddessen waren die Freunde des Bereg nicht müde gewesen und hatten ihre bewaffnete Dienerschaft herbeige= zogen. Sogar bie Wachen, welche ber Gouverneur hatte aufstellen lassen, zeigten sich nur wenig zuverlässig und neigten sich mehr auf die Seite der Aufrührer. Die Ar= beiter, welche bei Anbruch des Tages an ihre Arbeit geben wollten, fanden die Thore verschlossen und vermehrten so ben Tumult auf ben Straffen. Ein Theil berfelben fturmte nach der Kirche San-Pablo und läutete Sturm. Martin be Lanuza gab jett das Zeichen zum Angriff, und man begann auf die Soldaten zu schießen, welche fich alsbald flüchteten. Die 400 Mann, welche ber Gouverneur auf bem Marktplatze aufgestellt hatte, wurden von Gil de Mefa bald vertrieben und schlossen sich zum Theil den Aufrührern an. Der Gefangenwagen wurde zertrümmert und der Böbel gündete bas haus an, worin sich ber Gouverneur befand, welcher nur mit großer Lebensgefahr entkommen konnte. Much die übrigen Beamten retteten fich schlennigst vor ber

Buth des Böbels. Jest bachte Gil de Mesa baran, Berez in Freiheit zu setzen. Der Böbel erbrach die Thore bes Gefängniffes und man ließ ihn, ba jeder Widerstand nutlos gewesen ware, fogleich frei. Der Pobel empfing ihn mit großem Freudengeschrei und alles drängte sich zu ihm heran, um ihn zu seben; in einem wahren Triumphzuge wurde er nach bem Saufe bes Diego be Heredia gebracht. Bald darauf wurde auch Mahorini befreit. Perez eilte, sich durch die Flucht in Sicherheit zu bringen, bestieg ein Pferd und verließ mit Gil de Mefa, Francisco de Aperbe, begleitet von einer Menge Bolts, Die Stadt und begab fich nach Montaña. Die Nacht brach berein und man fürchtete, baf das Morden und Brennen um fo ärger werden würde, und die Ruhe wurde nur erst bann hergestellt und die Waffen niedergelegt, als die Geiftlichkeit auf ber Strafe mit bem allerheiligften Sakrament erfchien.

Es lagerte sich jetzt auf die ganze Stadt ein dufteres Schweigen, ruhige Erwägung trat an die Stelle blinder Leidenschaft, und man lebte in großer Furcht wegen ber Strafgerichte, die unfehlbar bevorstanden. Auf beiden Seiten zählte man gegen 30 Tobte, und von der Partei des Rö= nigs war fo mancher ber ebelften und angesehenften Männer gefallen, die treu bem Rechte ber Justicia beigestanden hatten. In Madrid fürchtete man, daß die Revolution sich über die Grenzen Aragoniens ausbreiten werde. Es fonnte geschehen, daß Frankreich die Plane der Aufrührer unterftutte, ba ohnehin Balencia fehr geneigt war, sich ber Sache Aragoniens anzuschießen, und Portugal nur auf eine gun= ftige Gelegenheit lauerte, bas verhafte Joch ber Spanier abzuschütteln. Aber Philipp II. verlor ben Muth nicht und trat ben Befahren mit Entschlossenheit und Rlugheit ent= gegen. Eine Junta, Die er nach San = Lorenzo, wo er fich gerade aufhielt, am 29. September berief, rieth unverzüglich starke Besatzungen nach Ainsa, Jaca und andern Engpässen an der französischen Grenze zu schicken, um eine Berbindung der Aufständischen mit Frankreich zu verhindern und auf jede Beise des Perez habhaft zu werden.

Unterdeß herrschte in Saragossa die wildeste Anarchie; nur der Böbel frohlockte, und der Borftand der Jufticia war zu schwach, um seine Ausschreitungen unterbrücken zu fönnen. Es wurde die Ordnung erst wiederhergestellt, als Berez nach Saragoffa zurudkehrte. Bon Hunger und Durft gequalt, hatte sich berfelbe einige Tage im Gebirge umber= getrieben. Um Tage seiner Flucht langte er ganz ermattet zu Magon an. Nachbem er etwas ausgeruht hatte, ließ er bort die Pferde gurud und fuhr, nur von Gil de Mefa begleitet, nach Tauste, wo er sich fünf Tage verstedt in bem Hause des Francesco de Aperbo aufhielt. Fast hatte man ihn entbedt, wenn er nicht zu rechter Zeit nach Barboles geflohen wäre. Er erkannte bald, daß es unmöglich sei nach Frankreich zu entkommen, und entschloß sich daber auf Bitten bes Martin be Lanuza, nach Saragoffa gurudzukehren, wo er sich verborgen in dem Sause deffelben bis zwei Tage vor bem Einruden bes caftilischen Beeres aufhielt. Gein Berfteck blieb bem Bolfe unbekannt; nur mit den Häuptern der Aufrührer, Diego be Heredia, Martin de Lanuza und einigen andern, verkehrte er des Nachts und er= theilte ihnen die nöthigen Weifungen, sodaß jett in dem Widerstande immer mehr Planmäßigkeit an den Tag trat. Berez' weitreichende Bedanken bezweckten die Sache der Aufftändischen zu einer Sache bes ganzen Königreichs zu machen, weil nur badurch bie Saupter von ber Strafe, welche fie erwartete, befreit bleiben konnten.

Das heer, welches an der Grenze stand, erfüllte Schuls dige und Unschuldige mit Schrecken, und es war zu gewiß, daß es bald einrücken werbe. Perez forderte daher seine Bers trauten zu heftigem Wiberstande auf und spiegelte ihnen vor, daß Catalonien, Balencia und Frankreich Sülfe leisten würden. Diego de Heredia brachte es bald burch Drohun= gen babin, bag ber Magiftrat feine Solbaten, welche er fich zum Schutze gehalten hatte, entließ und bie Waffen berfelben ben Arbeitern überliefert wurden. Go hatte Bereg nun eine bewaffnete Macht zur Seite, die gang ein willfähriges Wertzeug feiner Absichten war und ihn zum herrn ber Stadt machte.

Da man einen Angriff auf die Aljaferia fürchtete, fo verließ Molina de Medrano auf Anrathen des Hofes heim= lich Saragossa und nahm die Procesacten des Antonio Perez mit. Auch die Reichen und Wohlhabenden flüchteten fich aus ber Stadt, fodaß fich Diego de Beredia genöthigt fah, die Stadtthore schließen und durch die Arbeiter bewachen zu laffen, damit niemand ohne feine Genehmigung fich ent= fernen fonne.

Da felbst die Nahe eines Heeres an der Grenze die Rabelsführer nicht einzuschüchtern und zur Besonnenheit zu bringen vermocht hatte, so blieb fein anderes Mittel übrig, als das heer einrücken zu laffen. Der König schickte am 15. October an die Städte Aragoniens ein Beruhigungs= schreiben, worin er ihnen die Versicherung gab, nur die Schuldigen beftrafen zu wollen, und zugleich die Soffnung aussprach, daß fie feinen guten Absichten fein Sinderniß in ben Weg legen, sondern ihn vielmehr in seinem Borhaben unterstüten wurden. Der Bobel ruftete fich jett zum offenen Kampfe, und Diego be Beredia erlangte, daß die Waffen aus dem Zeughause bemfelben überliefert wurden. Endlich entschieden sich auch die Deputirten für den bewaffneten Widerstand und ertheilten der Jufticia den Auftrag, alle nöthigen Magregeln zu treffen, um die Freiheiten des Landes zu mahren; ber Gerichtshof erklärte auch fofort ben Wiber=

ftand bes Königreichs für vollkommen berechtigt. Somit war der Krieg gegen Philipp II. von der obersten gericht= lichen Behörde des Landes felbst feierlichst beschloffen, und bem Bolfe wurde am folgenden Tage, den 1. November, davon Nachricht gegeben. Jest wuchs der Muth und der Wider= ftand der Empörer, und viele, welche bisher zaghaft zurüd= geblieben waren, traten jett offen auf ihre Seite. Ru= riere wurden nach allen Richtungen des Königreichs ausge= fcickt, um die Kriegserklärung bekannt zu machen. Um ben Marich bes castilischen Heeres aufzuhalten, entfernte man alle Fahrzeuge vom Ebro, brach die Brüden ab und fette das umberliegende Land unter Waffer. Auch die Mauern und Gräben ber Stadt wurden ausgebeffert. Der gebildete Theil der Bewohnerschaft freute sich heimlich bei der Rach= richt, daß das castilische Seer einrucke; denn auf ihm la= stete schwerer Drud; die Thore ber Stadt waren geschlossen und der tägliche Tumult und die öffentliche Unsicherheit

Philipp II. hatte auf jede Weise die andern Städte für sich zu gewinnen und über den wahren Sachverhalt aufzustären gesucht, und so fand das castilische Heer bei seinem Sinrücken überall geringen Widerstand — nur in Teruel bemächtigte sich das Bolk der Wassen und erstürmte das Castell. Auch der größte Theil des Abels verhielt sich ruhig. Und da die übrigen Städte keine Hülse schielten, so blieb Saragossa auf sich allein angewiesen. Aber je mehr die Hülse von außen schwand, desto größer wurde die Erbitterung der Häupter des Aufstandes, und jeder war in Lebensgesahr, der nicht mit allem Eiser ihren Absichten zugethan war. Gegenseitiges Mistrauen gewann die Obersherrschaft, und es war daher kein Wunder, daß bei diesem Drucke viele daran dachten, der Stadt ernstlich zu entsliehen. Auch Billahermosa, der Graf Aranda, Juan de Luna und

wirkten lähmend auf alle Geschäfte.

ber Jufticia versuchten bei einer Beeresmufterung biefen Blan auszuführen. Die beiden erftern rettete die Schnel= ligkeit ihrer Pferbe gludlich vor ber Bolkswuth, und fie wurden bei Racht von ben Mönchen eines Klosters, bas an ber Stadtmauer lag, glüdlich über biefelbe gebracht, von wo sie nicht ohne große Gefahr nach Epila eilten. Den Deputirten Juan de Luna rif man vom Pferbe und würde ihn ohne Zweifel getödtet haben, wenn nicht die Monche des Alosters Bittoria herbeigeeilt wären und ihn den Sänden der Wüthenden entriffen hätten. Der Justicia murde ichwer verwundet und nur durch einen Arbeiter vor dem Tode ge= rettet. Um folgenden Tage, den 8. November, zwang das Bolf ben Justicia, mit aller Feierlichkeit bem caftilischen Beere entgegenzuziehen. Gin kleines Beer von ungefähr 2000 Mann, überdies schlecht geleitet, follte jetzt einem wohlgeübten Beere von 14000 Mann mit 25 Gefchüten gegenüberstehen, das vom General Bargas befehligt wurde! Um 8. November überschritten die Castilier die Grenzen Aragoniens. Da ber Jufticia einfah, baf ber Widerstand ein unfinniges Unternehmen gewesen wäre, so hielt er es für bas Geeignetste, nach Epila zu flüchten. Gein Beer er= griff jett die größte Besturzung und löste sich zum Theil auf. Auch Berez wurde muthlos und entfloh in der Racht des 10. November mit Sulfe des Martin de Lanuza aus ber Stadt.

Da jetzt alles entfloh, so hielt ber General Bargas am 12. November feinen Einzug in Saragoffa, ohne den geringsten Widerstand zu erfahren. Ueber 1500 Säufer ftanben leer, Taufende hatten fich geflüchtet und die Burückge= bliebenen hatten ihre Sabe verstedt ober ben Klöstern zur Bewahrung anvertraut. Bas bem General noch bie größte Beforgniß einflößte, war, bag ber Justicia, Juan be Luna, der Herzog von Villahermosa und der Graf Aranda zu Epila sich zu einer Art provisorischen Regierung vereinigt hatten, und der Justicia am 11. November in einem Manisest an das Bolk erklärte, daß ihn nur die Schwäche und Undisciplin seines Heeres bewogen habe, den Widerstand aufzugeben. Aber bald löste sich ihr Regiment auf, denn die Beamten und das Bolk weigerten sich ihren Befehlen zu gehorchen. Der Kampf, welcher sich noch einige Zeit im Gebirge fortgesetzt hatte, wurde auch unterdrückt.

Der Marquis Lomban, welcher den Frieden zu vermitteln hatte, und der General Bargas wünschten jetzt die Ertheilung einer Amnestie, wovon nur die Hauptschuldigen ausgenommen sein sollten. Aber die Junta zu Madrid war dieser versöhnlichen Politis entgegen und rieth dazu, die Auswiegler streng zu bestrasen und das castilische Heer so lange in Saragossa zu lassen, die Strasen vollzogen und einige Forts angelegt sein würden, um für die Zukunst weitere Empörungen zu verhüten. Alle Güter der Schuldigen sollten eingezogen und ihre Häuser dem Erdboden gleichgemacht werden. Da der Vicekönig sich bei jeder Geslegenheit so schwach gezeigt hatte, so schieste ihn der König in sein Bisthum Ternel zurück und erwählte zu diesem Amte den Grasen Morata, welcher am 6. December seinen seierlichen Einzug in Saragossa hielt.

Der König faßte jetzt einen schnellen Entschluß und schiefte ein Schreiben an den General Bargas, worin er ihm auftrug, den Justicia als Landesverräther enthaupten zu lassen, seine Güter einzuziehen und den Herzog von Billastermosa und den Grafen Aranda als Gefangene nach Castilien zu schiefen.

Am Morgen bes folgenben Tages ließ ber General Bargas den Justicia verhaften, trogdem dieser sich barauf berief, daß er nur mit Genehmigung der Cortes und des Königs verhaftet werden dürfe. Schon in der darauffol-

genden Nacht wurde ihm durch den Gouverneur das Tobesurtheil verkündigt; auf eine Bertheidigung von seiner Seite hörte man nicht. Auf bem Markte war bas Blut= gerüft aufgestellt und am Morgen wurden alle Sauptstraßen und Zugange zu biefem Blate mit Militar befett. Die Unwohner schlossen sich in ihre Säuser, benn niemand wollte Beuge biefes gräßlichen Schaufpiels fein, bag ber oberfte Bächter ber aragonischen Gesetze einen so schmachvollen Tob erleiben mußte. Gegen 7 Uhr brachte man ben Jufticia dorthin, und es ware keiner gewesen, ber nicht biefen jungen und ichonen Mann beweint hatte. Gelbft bie Augen ber castilischen Solbaten und Beamten füllten fich mit Thränen. Der Leichnam blieb mit einem Tuche bebeckt bis 4 Uhr nachmittags liegen, wo er bann in Gegenwart ber hohen Beamten und bes Militärs feierlich beerbigt wurde. Noch viele wurden von dem Gouverneur zum Tode verurtheilt, bis der König endlich am 17. Januar 1592 eine Amnestie verfündete.

Aber die Ruhe follte Aragonien noch nicht beschieden fein, benn Antonio Perez stürzte es burch einen neuen Racheplan in gewaltige Aufregung. Als biefer aus Saragoffa floh, wendete er sich nach Montana, nur von Gil de Mesa begleitet, wo er fich einige Tage in ben Bergen und Felsenhöhlen verbarg, sich nur von Brot und Wasser nährte und die Ralte ber Nachte in biefer Jahreszeit zu ertragen hatte. Er gelangte endlich nach Sallen, bem letten Orte an der Grenze Aragoniens, wo ihn Martin de Lanuza ein= holte und auf ein festes Schloß brachte, welches er in ber Rabe befag. Berez schickte sogleich Gil be Mesa mit einem Briefe nach Frankreich an die Prinzeffin Ratharina, welche in Abwesenheit ihres Bruders Heinrich IV., ber damals um ben Besitz feiner Lanber ju fampfen hatte, Bearn regierte und in Pau resibirte, mit ber Bitte, ihm einen Bufluchtsort in ihrem Lande zu gewähren. Er blieb unterbeß bei Lanuza, um die Antwort abzuwarten. Da er aber erstuhr, daß die Inquisition und die königlichen Beamten ihm nachspürten, so floh er in der Nacht des 24. November über die Grenze und begab sich sogleich nach Pau, wo ihm Gil de Mesa die Mittheilung machte, daß sein Brief von der Prinzessin sehr gnädig und wohlwollend aufgenommen worden sei. Er ging sogleich in seiner Hirtentracht, welche er auf der Flucht getragen hatte, zu ihr, und sie empfing ihn mit der größten Auszeichnung. Unter den vielen Flüchtigen hielten sich hier auch Diego de Heredia, Martin Lanuza, Francesco Aherbe und Mahorini auf.

Berez glaubte, daß seit dem Tode des Justicia die Ara= gonesen auf das äußerste erbittert wären und es nur des geringsten Anlasses bedürfte, sie zu bewegen, das verhaßte Jod abzuschütteln. Go suchte er benn die Bringeffin zu überreden, im Falle, daß fich die Bevölkerung erheben follte, 15-20000 Mann Sülfstruppen zu schicken, welche auf drei Bunkten in Aragonien einbrechen follten. Auch zweifelte er gar nicht baran, daß sich Catalonien, Balencia und bie Morisken an dem Aufstande betheiligen würden. Für ben Einfall nach Aragonien wurden vorläufig 600 Bearner ausgerüftet. Martin be Lanuza brang mit 200 Mann ein und suchte Sallen zu besetzen, welches ihm nur nach einem langen und hartnäckigen Rampfe gelang. Sie zogen bann in das von hohen Bergen eingeschlossene Thal Tena, wo fie fich leicht festsetzen konnten, weil nur alte Männer, Weiber und Kinder zu Sause waren, während der fraftige Theil ber Bewohnerschaft seine Heerden in ben Bergen wei= bete. Mit Gulfe Gil be Mesa's nahmen sie ben Gebirgs= paß Santa=Elena, und endlich fiel auch am 9. Februar Biescas in ihre Sande, wo fie die Saufer und die Rirchen plünderten. Aber die umliegenden Ortschaften blieben nicht länger mußige Zuschauer: bie Städte Jaca und Huesca bewaffneten sich und ber Bischof der letztern Stadt forderte fogar feine Beiftlichkeit auf, bewaffneten Widerstand zu leiften. Jest rudte auch ber General Bargas mit einem Theil feines Beeres beran, und die Bearner faben fich daber genöthigt, Biescas zu verlassen, und beschlossen sich nach Santa = Elena zurudzuziehen. Aber auch bort wurden fie von den Aragonesen angegriffen und verloren einen großen Theil ihrer Mannschaft, und als sie sich in die engen Thäler zurudzogen, wurden viele von den Felsstücken getöbtet, welche die Bewohner von den Bergen herabrollten. Martin Lanuza suchte endlich mit seinen Leuten, ba ber Marsch in ben Thälern so gefährlich war, die Berge zu erklimmen. Bon Hunger und Ralte gang entfraftet kamen fie in Cantares an, wo sie aber auch verjagt wurden. Ueber 400 Mann waren theils getödtet worden, theils in Gefangen= schaft gerathen. Die gefangenen Bearner entließ der Ge= neral Bargas straflos in ihre Heimat. Auch Francesco de Aperbe und Diego be Heredia fielen in die Hände ber Aragonesen.

In Pau war man über ben unglücklichen Ausgang bes Kampfes sehr bestürzt und fürchtete, daß die Spanier in Bearn einrücken würden.

Der König bankte ben Aragonesen in einem Schreiben für ihre loyale Haltung. Er ließ jetzt seine Strafgerichte walten und ernannte ben Senator Lanz von Mailand zum Untersuchungscommissar, welcher ber Schrecken bes ganzen Landes wurde und viele ohne genauere Untersuchung zum Tode verurtheilte. Auch die Kerker der Inquisition süllten sich an. Am 19. October wurde Diego de Heredia, Juan de Luna und andere hingerichtet, welche alle muthvoll starben, und am solgenden Tage vollzog die Inquisition ihr Auto de Fé und verurtheilte viele zur Berbannung, andere

zu den Galeren. Billahermosa aber und Aranda waren schon im Gefängnisse gestorben. Jest eröffnete der König die Cortes zu Tarazona und verfündete eine allgemeine Amnestie. Außerdem suchte er die übermäßigen Freiheiten des Landes etwas zu beschränken, befahl die Aljaseria zu besestigen und die Morissen zu entwassen. Nachdem dies alles durchgeführt war, durste das castilische Heer Aragonien verlassen.

Nach der schmachvollen Niederlage der Bearner blieb Berez boch unter ihnen, um auf neue Racheplane zu finnen. Ratharina brachte ihn bald darauf an den Hof ihres Bruders Heinrich IV. Frankreich war damals durch blutige religiöse Bürgerkriege zerfleischt. Die katholische Liga, welche Philipp II. unterstütte, und ein großer Theil des Abels und der Städte hatten sich gegen Heinrich IV. erhoben. Der letztere nahm daher natürlich den Todfeind Philipp's II. mit der größten Freude auf, um durch ihn über den ganzen Zustand der Liga unterrichtet zu werden. Und er täuschte fich nicht. Perez verrieth ihm alle Staatsgeheimnisse ber spanischen Monarchie und ermunterte ihn die Unruhen in ben spanischen Provinzen von neuem zu beleben und die Lande womöglich seinem Gebiete einzuverleiben. Diefe Mittheilungen und Borfchläge kamen Beinrich IV. fehr gelegen. Eng mit der Rönigin von England verbunden, glaubte er durch ihre Sulfe bas Ziel feiner Bunfche ju erreichen, und fo schiefte er benn Antonio Berez hinüber an ben englischen Hof, um mit der Königin in dieser Angele= genheit zu unterhandeln und fie für ben Blan zu ge= winnen.

Graf Effex, der Günftling Elisabeth's, brannte vor Begierde, mit Spanien einen Krieg zu führen, und Perez wußte geschickt dieses Feuer zu nähren. Allein das Bündniß mit England zerschlug sich, als plötzlich Heinrich IV. zur katho-

lischen Kirche übertrat. Perez blieb auch jetzt noch immer in der Umgebung des Königs, und sein Einfluß bei Hofe, unter dem Adel, ja selbst auf die Literatur war von großer Bedeutung. Endlich ließ sich Heinrich IV. durch Perez bewegen, Philipp II. den Krieg zu erklären, und erließ ein Manifest, in welchem man nur die Feder des Todseindes des spanischen Hofes erkannte.

Philipp II. ließ sein Heer schnell in die Bicardie einrücken und bemächtigte sich des größten Theiks der Festungen, auch Amiens siel zuletzt in seine Hände. Da schloß Heinrich IV. mit Philipp II. zu Bervins 1598 Frieden.
Berez suchte auf jede Weise den Abschluß desselben zu hintertreiben, und als ihm dies nicht gelang, wollte er wenigstens erreichen, daß seine Begnadigung unter die Friedensbedingungen mit aufgenommen werde. Aber Philipp II.
ging nicht darauf ein, zumal Perez sich ihm durch seine
innigen Berbindungen mit dem Grasen Esser von neuem
verdächtig gemacht hatte. Perez erlangte nur, daß ihm
seine Titel belassen wurden und daß er sich am Hose Heinrich's IV. aushalten durste. Außerdem ließ ihn Philipp II.
eine Pension auszahlen.

Nach bessen Tobe, welcher bald darauf erfolgte, hatte Berez wenigstens die Freude, seine Gattin und seine Kinder aus der Gefangenschaft besreit zu sehen. Alle seine Freunde wurden wieder in ihre frühern Aemter und Würden einsgesetzt, aber sein sehnlichster Wunsch, in sein Baterland zusrückehren zu dürsen, wurde ihm nicht gewährt, und alle Bemühungen seiner Freunde bei dem jetzigen Staatsminister, dem Herzog von Lerma, waren vergebens. Er suchte zuletzt, als der Friede zwischen England und Spanien absgeschlossen wurde, zu Gunsten der spanischen Regierung zu vermitteln, ja er verzichtete selbst auf seine Bension in der Hoffnung, daß sich ihm die Pforten seines Baterlandes ers

schließen würden, und erreichte nichts. Darüber nagte ber Gram immer mehr an seinem Herzen, und er hatte noch den Schmerz, daß man ihm die Pension, um welche er jetzt wieder bat, verweigerte. Zuletzt noch von dem französisichen Hose entsernt, brachte er in Noth und Elend freudlos den Rest seiner Tage hin — religiöse Uebungen waren seine einzige Erholung. Am 3. November 1611 starb er in den Armen seiner wenigen Freunde, welche ihm noch geblieben waren. Bis zum Ausbruch der Französisischen Revolution sah man in der Kirche der Sölestiner sein Grabmal.

Berez hat uns selbst seine Leiden und seine Versolgungen in einer seiner Schriften erzählt; aber leidenschaftlich und parteiisch geschrieben, sind seine Mittheilungen nur mit Vorssicht aufzunehmen. Aber den Glanzpunkt seiner schriftstellezischen Thätigkeit bilden ohnstreitig seine Vriese, welche er an die verschiedensten hohen Persönlichkeiten beiderlei Geschlechts geschrieben hat. Er besitzt die Kunst, den unbedentendsften Dingen etwas Neues abzugewinnen, über ein Nichts geistreich zu sprechen, und zeigt uns jene Eleganz und Geswandtheit, welche wol galanter Abenteuer fähig ist, aber auch andererseits jenen Ehrgeiz und jene Verschmitztheit, daß man ihm die Ermordung Escobedo's zutrauen dars.

Es ift mehr als wahrscheinlich und wird auch durch Ansgaben anderer bestätigt, daß ihn Philipp nur deshalb mit seiner Rache so anhaltend verfolgte, weil er in einem näshern Berhältniß zu der Fürstin Eboli stand, die des Königs Geliebte war.

Seine Söhne erreichten, daß die Inquisition nach seinem Tode den gegen ihn gefällten Urtheilsspruch aufhob, aber seine Nachkommen blieben im Dunkel und verloren sich später ganz unter der Masse des Bolks.

## Die italienische Krone im Jahre 1474.

Von

Frang von Töher.



Es ist bekannt, wie die Königskrone, welche Karl der Kühne, der prachtreiche und ritterliche Herzog von Bursgund, mit keder Hand ergriffen hatte, sich plötzlich in Rauch und Nebel auslöste. Die Sache machte ungeheueres Aufschen, und schon im nächsten Jahre stand der ergrimmte Kürst mit seindlichen Waffen am Rheinstrom. Nie aber hörte man damals davon reden, daß noch ein anderer Fürst eine Königskrone vom Kaiser begehre. Die Unterhandlungen wurden im größten Geheimniß betrieben, und sind auch später wenig bekannt oder beachtet worden. Die einzigen Briefe, welche in dieser Sache überhaupt geschrieben sind, liegen noch im bamberger Archive, welches die Reichscorresspondenz des Markgraßen und Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg, des kaiserlichen Ministers, verwahrt.

Es war die alte burgundische Krone, welche Karl der Kühne dachte auf sein Haupt niederzuziehen. Bor zeiten hatte dieses Diadem über den Rhônelanden geleuchtet, und schon vor mehr als 400 Jahren hatte es Kaiser Konrad II. dem deutschen Kaiserschmucke eingeslochten. Aber noch immer schimmerte ein Andenken an das burgundische Königthum aus der Bergangenheit herüber, und weil Karl der Kühne Städte und Namen des burgundischen Keiches ererbt hatte, kam es ihm nimmer aus dem Sinne. Lebhaster aber, und den Bölkern zu Ende des Mittelalters noch gegenwärs

tiger, funkelte eine andere Krone im Süden bes römischen Reichs beutscher Nation. Viel berühmter war sie, als die burgundische in unsern westlichen Grenzlanden, und öfter beiß begehrt. Auch fie schmüdte bas Saupt bes beutschen Raifers, und zwar noch um 60 Jahre länger als die burgundische. Obgleich aber Otto der Große das italie= nische Königthum an die Deutschen gebracht, blieb gleichwol ber helle Glanz diefer Krone über Mailand schweben. Rie= mals hätte man sich im Mittelalter vorstellen können, sie fei wirklich über die Alpen entführt in die Hofftätten un= ferer Raifer. Diesen Rönigsreif suchte ber mailander Herzog Galeazzo Maria, des großen Franz Sforza Sohn, für fich felbst zu gewinnen. Es geschah nur ein paar Monate später, als der burgundische Krönungsplan zu Trier ins Wasser fiel, und zwar leiftete ber banische König bem Mailander babei gute Dienste.

Diese Verhandlungen sind nicht ohne Interesse. Sie führen uns hinein in das Fürstengetriebe jener Zeit, in das Innere der kaiserlichen Hofkanzlei, in die Anschauungen Kaiser Friedrich III., dessen Charakter mit leichtem Spott über sein schläfriges Wesen nicht abgethan ist. Um aber den ganzen Hergang zu verstehen, ist zuvor nöthig, einen Blick zu wersen auf die Entstehung des Fürstenthums der Visconti, der Vorgänger Sforza's, und auf ihre Stellung zum Deutschen Reich.

Bon Glücks und Bolkes Wogen wurde in Mailand wähserend des Interregnums ein Parteiführer hoch emporgetrasgen, Matteo degli Bisconti; denn er hatte mehr Kraft und Klugheit als einer seiner Mitbürger. Im Jahre 1289 bestellte ihn die Stadt auf fünf Jahre zu ihrem Capitano, daß er das mailänder Bolk vertheidige und regiere nach altem Recht und Gesetze. Sein Nachfolger erhielt auf Lesbenszeit Gewalt und Gerichte über Stadt und Gebiet, wie

fie bas mailander Bolk selbst besaß. Endlich 10 Jahre später waren bie Bisconti feierlich als erbliche Fürsten bes ganzen mailander Gebiets anerkannt. In gleicher Linie mit dieser Herrschaft, die vom Bolke kam und im Bolke wurzelte, entwickelte fich für die Bisconti die andere Seite ihrer politischen Gewalt, welche aus kaiserlicher Verleihung fich ableitete. Die Raifer übten nämlich, wenn fie nicht selbst in Italien anwesend waren, dort die königlichen Rechte burch Stellvertreter aus, welche man Vicare und General= vicare des Reiches nannte. Adolf von Nassau bestellte 1294 Matteo Visconti "burch offenen Königsbrief zu seinem und bes Reichs Stellvertreter in der lombardischen Broving, da= mit er in seinem Namen bort alle Herrschaft und Gerichts= barkeit ausübe". Raifer Karl IV. verlieh dem Bisconti bas Generalvicariat für Mailand und Genua auf Lebenszeit.

In solcher Doppelstellung wußten sich die Bisconti wohl zu behaupten. Zwar wurden sie öfter, wenn sie ins Welsfenlager übergingen, von den Kaisern ihres Amtes entsetzt. Allein schließlich war es immer wieder der beiderseitige Bortheil, welcher sie und die Kaiser aussöhnte. Die ghibellinischen Bisconti bedurften der Bestätigung als Reichsvicare, um an solche Würde ihr mailänder Capitanat anzuknüpfen und wider ihre welsischen Gegner zu behaupten. Umgekehrt konnte der Kaiser die mächtigen Erbfürsten von Mailand nicht umgehen, wenn es ihm darum zu thun war, die Reichsrechte in der Lombardei anerkannt zu wissen und die Goldquelle aus diesem reichen Dukatenlande sich offen zu halten.

Es nahmen die Disconti so ziemlich die Stellung ein, wie sie durch seine Lage und Geschichte später dem savohischen Hause vorgezeichnet wurde. Wie dieses mehrten sie ihre Macht, indem sie stets auf der Wache standen und nach dem Winde ausschauten. Wo der Angenblick günstig

schien, errafften sie ihren Bortheil, bald von ben Kaisern, balb von den Päpsten, bald von ben französischen Königen. Die ganze weite Ebene, wie sie mit unerschöpflichen Reichsthümern sich zwischen Alpen und Apenninen und zwischen der Sesia und dem Tessin ausbreitet, gehörte ihnen, und wiederholt dehnten sie ihre Eroberungen aus bis Berona, Bologna, Imola, Pontremoli, Afti, Euneo und Genua.

Bei alledem aber standen die Bisconti noch nicht auf ber freien Sohe beutscher Reichsfürsten. Noch immer fehlte ihnen das Recht, alte Reichslehen zu verleihen, und nicht minder fehlte ihnen die Erblichkeit ihres fürstlichen Reichs= vicariats. Man konnte sich in Deutschland nicht entwöhnen, die Lombardei als des Königs eigenes Land zu betrachten. Die Schriftsteller erklärten sie für bas "Kammergut bes Reichs", für den "besten Theil der deutschen Berrschaft in Italien", für den "Fruchtgarten des Reiches". Um fo größer und allgemeiner erhob sich in ganz Deutschland ber Unwille, als König Wenzel im Jahre 1395 den hochstrebenden Galeazzo Bisconti, ben Größten feines Geschlechts, erft mit Titel und Rang eines erblichen Berzogs bekleibete, und dann fein ganzes Gebiet zu einem geschloffenen Berzogthum Mailand mit der zugehörigen Graftschaft Pavia machte. Von jetzt an stand ber Bisconti einem beutschen Reichsfürsten völlig gleich, und da er zugleich als ber gludlichste Eroberer in Ober= und Mittelitalien ein Gebiet nach bem andern dem seinigen zufügte, mochte ihm schon damals bie lombarbifche Königstrone vor ben Augen funkeln. Gofort nach feiner Erhebung zum Berzoge machte er bie allei= nige Erbfolge bes erstgeborenen Bringen zum Grundgesetz feines Haufes. Diefe Borgange befchleunigten Wenzel's Abfetzung, welche bie Florentiner um fo eifriger betrieben, als fie des Galeazzo gefürchtete Waffen schon vor ihren Thoren erblickten. Gleich der zweite Artifel des Absetzungsurtheils

lantete: "So hat er auch das heilige Romische Rich swerlich und scheelich entgliedet und entglieden lassen, Nemlich
mehlan und das lant in Lamperten, das dem hailigen Riche
zugehorte und das Riche großen nutze und urbe davon gehabt hat, dar hnne der von Mehlan ein Diener und Amptmann wass des heiligen Richs, den er nu daruff einen
hertzogen und zu Paseh einen graven gemacht hat, und hat
darund wieder synen thtel und glimpf gelt genommen."
Benzel, dessen Titel "Mehrer des Reichs" war, hatte
nämlich für diese Reichsverminderung 200000 Goldzulden
in die Tasche gesteckt. Sein Nachfolger König Ruprecht unternahm einen Heereszug wider Galeazzo, konnte aber nichts
ausrichten, und Kaiser Sigmund wollte dem Mailänder
wenigstens den Aerger machen, daß er den Markgraßen von
Montserrat zum Reichsvicar ernannte.

Nach des letzten Bisconti Tode 1447 erhob sich in Mailand zwar wieder die Republik, allein sie hatte ein unslückliches Leben, das schon nach drei Fahren dahinstarb. Die Städte und Landgebiete, welche mit dem mailändischen Fürstenthum vereinigt waren, rissen sich los. Feinde zogen von allen Seiten heran. Man sah keine Nettung, als sich dem großen Condottiere, Franz Sforza, in die Arme zu wersen, der des letzten Herzogs natürliche Tochter Blanca geheirathet und mit seinem Degen sich bereits Länderperlen und einen Grasenhut gepslückt hatte. Er wurde in Maisland zum Herzoge erwählt, eroberte rasch die abgesallenen Städte wieder, und fügte den dauernden Besitz von Genua hinzu. Das herrliche Fürstenthum der Bisconti war wiedershergestellt, nur Eins sehlte noch — die kaiserliche Genehsmigung.

Man fah in Deutschland Sforza für einen Usurpator an. Denn weil der letzte Bisconti ohne Söhne verstorben, so war das mailänder Fürstenthum an Kaiser und Reich heimgefallen. Bergebens bemühte fich Sforza um die faiferliche Anerkennung. Als Friedrich III. feinen Römerzug antrat, war alle Welt gespannt, ob er nach Mailand gehe. Sforza fandte ihm feinen Sohn Galeazzo Maria nach Ferrara entgegen, ehrfurchtsvoll um die Belehnung zu bitten. Doch ber Raifer wollte nichts von ihm hören, reifte geradeswegs nach Rom, und ließ sich bort mit der Rai= ferkrone auch die italienische Königskrone aufsetzen. Er ver= ließ Italien wieder, ohne bas mailander Gebiet mit einem Fuße berührt zu haben. Weder stillschweigend noch öffent= lich wollte Friedrich des Reiches Rechten an der Lombardei bas Geringste vergeben. Sforza's Politik suchte jetzt um fo innigern Anschluß an den König von Frankreich, der ihn als Herzog anerkannte. Er ließ seinen Sohn zu Paris er= ziehen und nahm für ihn die Schwester der Königin von Frankreich, Bona von Savohen, als Braut an. Ludwig XI. bagegen pflegte in ben wichtigsten Dingen bas weisen Sforza Rath einzuholen.

Nach seinem Tode im Jahre 1465 saß Galeazzo Maria ein Jahrzehnt auf dem mailänder Thron, eine Zeit voll Glanz und Ordnung und doch voll greulicher Erinnerungen. Gasleazzo hielt sein Land in guter Ordnung, die Berwaltung war vorzüglich, und Geld immer vollauf. Freilich bewunsderte man auch die mailänder Polizei als ein Muster von einschneidender Wirksamkeit, und es stöhnten die Unterthanen unter der Last von Steuern. Der junge Fürst war so gescheit, dem vertrauten Minister seines Baters, Franz Simoneta, einem hochgebildeten Meister in der Kunst zu resgieren, die Landesverwaltung zu überlassen. Er gewann um so mehr Muße für sein Bergnügen. Denn seine pasiser Erziehung hatte aus ihm einen ausgelernten Wüstling gemacht, und unter den vielen Schändlichen, die zu seiner Zeit sich auf italienischen Fürstensitzen befanden, trug er

leicht ben Preis bavon. So viele Opfer feine Wolluft und Graufamkeit forberte, niemals konnte fie fich erfättigen. Seine Beliebten entehrte er öffentlich. Leichen fah er gern, am liebsten die Todesbläffe im Antlitz ber Gefolterten. Gegen alle Menschen war er voll Sohn und Berachtung, fich felbst aber suchte er um so theatralischer herauszuputen. Bing boch feine größte Leibenschaft auf Pracht und Prunk und Schimmer. Man erzählte von ihm, weil die echten Ebelsteine, die er kaufen konnte, ihm niemals groß genug schienen, so hätte er falsche von unerhörter Größe machen laffen, mit benen er hut und Mantel bedeckte. Sein hof war ein prächtiges Gewühl von Rittern und Damen in den herrlichsten Gewändern, felbst die unterften Diener der Sofleute mußten sich schimmernd kleiden. Bierzig Kammerherren mit goldenen Retten um den Hals bedienten ihn. Außer einer Leibmache von 500 Soldaten ausgesuchter Leute hatte er noch eine Nobelgarde von 100 Mann, von denen jeder Eine als ein reicher Offizier auftrat.

Einem solchen Fürsten verursachte ber Gedanke, daß er vom Kaiser nicht belehnt worden, eine ruhelos nagende Bein. Am Recht lag ihm wenig, aber alles an der Erlanchtheit und Unantastbarkeit seiner Würde. Blos durch das Schwert des Baters und durch des Bolkes Willen Fürst zu sein, das schwent des Baters und durch des Bolkes Willen Fürst zu sein, das schien ihm ein gemeiner Ursprung: die eigentliche Beihe seines Thrones mußte erst von der höchsten Stelle in Europa kommen. Ernstlich rieth auch die Politik dazu. Denn war es sonderbar genug, daß er wie sein Bater ungestört Mailand beherrschte, ohne daß der rechtmäßige Herr dieses Fürstenthums es ihnen gegeben, — immerhin sehlte doch gegen die Uebelwollenden ein Schild und für das Erbrecht seines Söhnleins ein sesten Halt, solange Kaiser Friedrich die Belehnung versagte.

Eifrig ließ beshalb Galeazzo Maria in Wien unter-

handeln. Er bot ungehenere Summen für die Belehnung, über eine halbe Million Dukaten. Bergebens: der Kaiser wollte nicht, und die Kurfürsten riethen nicht dazu. Sie scheueten davor zurück, König Wenzel's Frevel zu erneuern, die Lombardei, des Reiches altes Kammergut, an einen Erbsürsten förmlich wegzugeben. Das schien noch immer eine Sache, die an ihre kaiserliche und kurfürstliche Ehre griff.

Da erscholl ber Ruf in Italien, König Christian von Dänemark, ber neue Herzog von Schleswig-Holstein, ber so viel am kaiserlichen Hose vermöge, werde über die Alpen kommen. Auf ihn setzte nun ber Mailander seine ganze Hoffnung.

Dieser König=Herzog Christian war einer der hervorra= genoften Fürften feiner Zeit, nicht gerade burch bobe Beiftesgaben, wohl aber, weil er so vieles anregte und er= reichte. Er war ein bloger Graf von Oldenburg gewesen: durch die Gunft der jungen Königin = Witwe von Dane= mark, sowie seines Dheims, bes Berzogs von Schleswig, durch fein frisches stattliches Wefen, und durch die Wahl ber Stände gelangte er auf den Thron von Danemark, als er erst 23 Jahre alt war. Als er bänischer König geworden, erwarb er bie Kronen von Norwegen und Schweden, und als fein kinderlofer Dheim ftarb, be= mächtigte er sich ber schleswig=holsteinischen Länder. Mit Recht hieß er der Reichszusammenfädler. Er war, wie gefagt, kein bedeutender, aber ein rasch zufahrender Berr. Niemals qualte ihn ein rechtliches Bedenken, immer aber ein unruhiger Trieb zu politischer, oder vielmehr diploma= tischer Thätigkeit. Sorglos ließ er im Innern seiner Reiche Berwirrung und Misbrauche um fich greifen: er felbst dachte nur baran, wie sie ihm feine bodenlose Tafche füllten, und baf er Zeit und Muge befomme, in allen europäischen Bandeln eine Sand im Spiele zu haben. Mit bem Burgunder hatte er sich zu gegenseitiger Hüsse verbunden. Mit den Königen von Frankreich und Schottland zettelte er wider die Engländer. Seine Tochter verheirathete er auf den schottischen Thron, und von der Seite des französischen suchte er eine Gemahlin für seinen Erben. Mit Rußland und Polen wollte er widerspenstige Theile von Schweden theilen. Mit Desterreich und dem Papst verhandelte er Türkenhüsse, und erging sich dabei in abenteuerlichen Planen.

Seine beste Kraft aber seizte er ein am kaiserlichen Hose, an welchem damals noch die politischen Fäden aus ganz Europa zusammenliesen. Hier hatte er den vorzüglichsten Helser im Kurfürsten Albrecht Achilles. Der Brandenburger war der allmächtige Minister, die rechte Hand des Kaisers. Mit dem Kursürsten Adolf von Mainz theilte er sich in das Bertrauen Friedrich III., der in den geheimsten Dingen ihn zu Kathe zog. König Christian aber war mit Albrecht auf das innigste verbunden. Er hatte dessen Nichte, die Königin-Witwe von Dänemark, geheirathet, und beide Höse standen miteinander im lebhaftesten und freundlichsten Verstehr, wie ihn die Correspondenz bezeugt, welche im bamberger Archive bewahrt wird, jedoch, soweit sie blos brandenburgische Haus- und Familiensachen betraf, an Preußen übergegansgen ist.

Im Januar 1474 trat König Christian seine römische Reise an. Herzog Johann von Lauenburg und andere deutsche Fürsten und Herren begleiteten ihn. Der Zug war 150 Pferde start, die Herren waren in Schwarz gekleidet, und auf ihren Satteldeden Pilgerstäbe gestickt. Denn es sollte eine Pilgersahrt sein, um ein Gelübbe zu lösen, das der König in Lebensgesahr gemacht hatte. Doch alle Welt sprach nur von den politischen Planen dieser Reise, und Städte und Bischösse hörten mit Besorgnis davon reden. Man sürchtete eine allgemeine Verabredung der Fürsten,

um Reichsstädte, Bischöfe und freie Bauergemeinden unter ihr Scepter zu beugen. In der That wurde an allen Fürstenhöfen dergleichen eifrig beredet und geplant, überall war ein heimlich Rüsten und Berbünden. Wenn Christian anch nicht die Seele des Werkes war, so erschien er doch überall als der geschäftige Anreger und Bermittler. Man sah deutlich, die zahllosen kleinen Staatswesen des Mittelasters ginzen, als dieses sich seinem Ende zuneigte, in die Brüche. Sie konnten den Anforderungen der neuen Zeit nicht genügen. Oben war kein Halt und Hort mehr für sie, und die neuen Reichsanstalten, die Kreiseintheilung und der ewige Landsrieden und das Kammergericht, waren noch nicht begründet.

Die Reise ging zuerst an den Hof des Raisers. Friedrich III. war mit dem Kurfürsten von Mainz und andern hohen Reichsftänden auf dem Rückwege von Trier, wo der heiß= köpfige Burgunder seinen gehofften Königsglanz mit Mantel und Krone wieder eingepact hatte, nach Rotenburg gekom= men. Drei Tage fpater, am 7. Februar, trafen auch Rur= fürst Albrecht und Rönig Chriftian in der alten Reichsstadt ein. Der dänische König blieb nur eine Woche, jedoch sie war wohlbenutt, und groß seine Ernte. Als er sich zur Abreise anschickte, fertigte für ihn die kaiserliche Kanzlei ein Dutend Huldbriefe und Befehle aus, welche erkleckliche Bor= theile gewährten. Andern Tage, ben 14. Februar, em= pfing er das große Privileg, welches die Grafschaften Hol= ftein und Stormarn zu einem Herzogthum erhob und bie damit vereinigten freien Dithmarschen ihm unterwarf. Bon biesem Tage an fügte Chriftian seinen königlichen Titeln hinzu: "Berzog zu Schleswig und auch zu holftein und ber Dithmarschen Bergog." Als er bas rotenburger Soflager schon verlaffen hatte, brachte ihm ein Gilbote noch eine kai= ferliche Empfehlung nach an den König Ludwig von Frankreich, von welchem Chriftian, wie schon erwähnt ift, eine savonische Prinzessin für seinen Sohn wünschte.

Nachdem er sich bei Erzherzog Sigmund in Innsbruck aufgehalten, fam er nach Benedig, wo er auf eine burgun= difche Gefandtschaft traf, welche für Karl ben Rühnen "um Leute, Gulfe, und Rath" warb. Unterdeffen fette ber mai= länder Fürst seinen Hof in Prachtbereitschaft, den König = Bergog mit unerhörten Ehren zu empfangen. In feinem Schate hatte Galeazzo Maria damals zwei Millionen Gold= gulden und noch eine Million Werth an Juwelen. Geld war also genug vorhanden zu ausschweifenden Festlichkeiten. Un der Grenze des mailander Gebiets warteten zwei Prinzen bes fürstlichen Sauses mit dem Bischof von Como, um den Dänenkönig zu begrußen und "anzunehmen". Bald brachte Galeazzo felbst ihm den Willfomm entgegen. Ber Mai= lands Thoren wurden Christian, was die höchste Ehre war, bie Schlüffel von Stadt und Schloß angeboten, gleichsam damit er wie in seinem Eigenthum dort schalte und walte. Darauf folgte ber feierliche Einzug. Chriftian schreibt barüber ganz entzückt an den Kurfürsten Albrecht Achilles. In feinem Briefe, welchen wir hier mittheilen, ist ebenso wenig, wie in den folgenden Briefen ein Buchstabe geandert, weil Die Schreibart auch die Berfasser und ihre Zeit kennzeichnet; nur die Interpunktion ift des leichtern Berftandnisses we= gen berichtigt:

"Auch, lieber Swoger, thun wir ewer lieb ztu wissen, das wir nach Abscheide von Unnserm Swoger, Herczog Sigmunt von Ofterrich, In der Benediger lant komen seint, dar wir durch die Iren angenohmet, und uns van den Iren, wor wir komen sein, ere und gut bewehst ist. Und als wir In des Hertzogen van mehlant lant komen, hot er uns Irst zweh seiner Bruder gegen geschickt und uns uffnehmen lassen myt dem Bischofse von Eimen. Und ist dar nach

felbst ztu uns komen. Und als wyr nahent bey die Stat quomen, Seint uns aber zwen seiner Bruder under ougen komen, ber eine Ift prothonotarins fedis apostolice gewest, und haben uns dar obirantwerdet die Sloffell von der Stat mehlan, von dem Sloffe und Pallas. Und Seint von 3m . dar nach myt groffen eren und wirdigkent ein gefürt worden, das wir des ny gleich gehort haben. Und helt sich In aller freuntschaft gein Uns, Ist gestern myt seiner Hauffram hir her gein papie mut uns getogen. Und wir werden uns morgen von hir fügen Unsers weges gein Mantow, got gebe myt glude. Wir seint van der gnade gots myt alle ben unfern frisch vnd gefunt, und haben ber unfern noch feinen verloren. Solichs wolten wir ewer lieb unverkündigt nicht lassen, unzweivelichs vertrewes, was uns eren und guts widerfert, ewer lieb fen des myt vns er= fremt."

Als nun Christian und Galeazzo zu Mailand in Berrlichfeit und Freuden beisammen fagen, brachte ber eine fein Unliegen vor wegen der frangosischen Pringessin, die er für feinen Sohn zu haben wünschte, und der andere den Bunkt ber kaiferlichen Belehnung. Der Mailander versprach sein Meiftes und fein Beftes, schrieb auf ber Stelle an feine Gefandten nach Paris, und erbot sich sogar, in Person sich zum französischen Könige aufzumachen. Christian konnte nicht anders, als von Dank überfließen, und leichtblütig, wie er war, hielt er gleich das Sochste für feinen Gaft= freund erreichbar. Nicht blos die Belehnung als Reichs= fürst, nein, die Königskrone hoffte er ihm zu verschaffen. Was konnte nicht alles sein Vertrauter, der Kurfürst Al= brecht, am Kaiferhofe durchsetzen! Und hatte nicht Friedrich III. ihm, dem König-Herzog felbst, all seine Wünsche erfüllt? Schienen boch Königsfronen zu seiner Zeit nicht mehr in unerreichbarer Höhe zu schweben. Georg Podiebrad in

Böhmen, Matthias Corvinus in Ungarn waren aus Ebelsleuten Könige geworben, und der burgunder Herzog, von welchem Christian in Mailand eine Botschaft empfing, gab sein Spiel noch nicht verloren. Der Dänenkönig schrieb also an den Kurfürsten Albrecht folgenden Brief, der ofsehbar auch für den Kaiser zur Borlage bestimmt war:

"Unnsern fruntlichen gruß mut fleuffiger andacht zuvor! Irluchter Sochgeborner furfte, lieber Swoger, Emer lieb wenß verwar, wes wir unnferm lieben hern vnd Bruder, bem Romischen kenser, ztu fruntschaft und lieb thun mogen, und wor wir feiner lieb nütz und bestes schaffen mogen, Das wir von ganczen unferm herten des genengt sein und gerne dhon. Go hot If fich begeben, als wir uns ztu unn= ferm befundern frunde, dem van mehlant, gefugt haben, und van Im fruntlich und erlich myt aller werdigkent entfangen, ein gefurt, und mut Im etlicher unnfer gewerbe In ver= handlung komen sein, — Als nomlich van der fruntschaft wegen zwischen unnserm Sone und der tochter von Sophon, feins rates dor Inn ztu pflegen und er uns hoch ztu folicher fruntschaft geraten hot, myt erbytung, wer bes not, sich van deswegenn personlich ztu dem van frankreich ztu fügen, als er benn nü bie seinen geschickt und geschriben hot, — Und als wir Im unter andern zu verstehen geben, whe wir ben der kenserlichen maiestat gewest wern, und uns unnfer heimfenn wiber ztn feiner lieb fügen wolten: Go er das van uns vernohmen, Hot er uns ztu verstande geben, wo das menlant lange ein merklich hertzogthum gewest were, und Im nu sein lant und unterthan angemotet het= ten, bas fie gerne ein konigreich bar van haben wolten und In gebeten, In ein konigreich borvan ztu machen, Sich bes ben der fenferlichen maiestat ztu beflenffigen, In In konig= liche wirde ztu erhoen. Und hot uns gebeten, das wir dor Inn raten und unnfer mehnung entbeden mochten, wie er

sich ber keiferlichen maiestat nehen, Solichs anbrengen und erlangen mochte. Doruff wir Im geantwort haben, wes wir dar ztu helffen konden, das wir des willig wern, und wir wolten dorumen an ewer lieb schriben, wir wisten verwar, was Ir dartzu helfen kondet, das Ir das auch gerne tetet. Alfo hot er uns gebeten, das wir dem fo thun mochten. Bitten borumb ewer lieb myt allem fleis fruntlich, das Ir solichs unnserm lieben hern und Bruder, dem Romischen fehser, an brengen und unterrich= ten, und das myt dem besten fordern und fortsetzen wollet. Ms uwer lieb wol wenk und fan Seiner lieb entliche geneglich mennung beghalben ztu erfaren. — und wes bes fein mennung worbe fein, uns bas ben buffem boben, Go Ir forderlichst könnet edder moget, laffet wiffen, uns myt bem van mehlant barnach wiffen ztu richten. Worde benn unferm Bruder, dem kenfer, gemeint sein, In ztu konnge ztu machen, und So solichs geschege und geendet worde, ehr wir uns uf biffen lande fugen worden, wann er benn fonig were und des myt der kenserlichen maiestat ende hette, So Ift er gemeint, Sich mut uns ztu der kenserlichen maiestat ztu fügen, gehorsam ztu thünde, und sich In aller geborlichent gegen ber kenserlichen maiestat ztu halten, Wann wir werlich nichts anders dann guten willen vermerden, den her ztu seiner lieb tragt. Ewer lieb wolle sich myt allem flensse hyrann bewensen. Als wir des sunderlich vertrewen atu ewer lieb haben, wollen wir alczent fruntlich gerne verschulden. Datum ztu Papie am fritag Nach Deuli Anno 2c. frriiij."

Diesem Briefe lag noch eine Neihe von Zetteln bei, in welchen der König vertraute Nachrichten gab, und unter anderm auch Folgendes schrieb:

"Auch, lieber Swoger, laffen wir uch In geheim wiffen, bas wir uns versehen, bas wir bes von Mehlant wolten mächtig werben, So In unser Bruder der kehser zin konige machen wolte, das er sich das zwen hundert thusent ducaten solte kosten lassen, — das dorvon driptig oder virtig thusent ducaten gesulen ewer lieb und den andern, die ewer lieb dar zin helsen konden und nutze westen, — doch Ist he unser mehnung, das das mehr teht vor ewer lieb bliben solte. Dar nach sich ewer lieb wol wenß zin richten, und dormit an uch zin brengen, die dar zin helsen mogen. Doch wert kein gefallen, Is seh denn, das solichs vor sich gung vnd gescheg. Datum. Solichs wolle uns ewer lieb zin gute halten."

Den Bestechungsplan hatte des Königs Rath und Geheimschreiber angegeben, Albert Clygingk, der zuvor in des Kurfürsten Dienst gestanden. Dieser und des Herzogs Kanzler waren allein ins Geheimniß gezogen, und Clygingk schrieb darüber:

"Alls ich nit verstunt, das er Solich gelt doruff leggen wolte, habe Ich gesagt: So vele als ich den kehferlichen hoff erkant hette, wolte er die dingk guter ende forderlich erlangen, So konde er nicht nüczer gelt ußgeben, denn das er sich 30,000 oder 40,000 gulden erwüge, und die verspreche den körforsten und reten, die der keiserlichen majestat die nechsten seint. So er das tete, hette ich nicht zweivel, solich sach solte Im deste eher zu gute gedehhen."

Clyhingk ließ auch ben Aurfürsten wissen: "König Christian werde öfter von angesehenen Italienern besucht und gebeten, sie zu Grafen zu machen, habe aber erwidert, daß er nur in seinem eigenen Lande dazu Recht habe. Nun werde der König sich ganz besonders geehrt fühlen, wenn der Kaiser ihm vergönne, daß er von der kaiserlichen Masieftät wegen zwei oder drei Grafen machen könne."

Kurfürst Albrecht, so mächtig er am kaiferlichen Hofe auch war, hatte nicht Luft, die Sache auf sich zu nehmen.

Auch der Markgraf von Mantna hatte ihm geschrieben, er möge alles auswenden, dem Mailänder die Königskrone zu verschaffen. Diesem autwortete er am 11. April: "Das sei ein schwerer Handel. Der Kaiser habe bereits die maisländer Gesandtschaft heimgeschickt, welche für ihren Herrn die Belehnung nachsuchte, und jetzt wolle dieser sogar König werden. Da müsse die eine Unterhandlung die andere hindern. Ohne der andern Kursürsten Theilnahme lasse sich schwer darin etwas beginnen. Jedoch wolle er zu Augsburg in vierzehn Tagen des Königs Brief dem Kaiser und dem Erzbischof zu Mainz "in gehehm und engen rate horen lassen".

Letzteres geschah, aber er kam schön an. Des Naisers Antwort war eine scharfe Abweisung. Während rings um den kaiserlichen Thron sich stolze Fürsten erhoben, welche seine Macht in Stücke rissen, fühlte Friedrich III. auf seinem erlanchten Haupte die viersache Würde von vier Kronen geeinigt, die deutsche Krone aus Aachen, die burgundische aus Arles, die italienische aus Mailand, und die kaiserliche aus Kom. Dänemark und Holstein im Norden, Burgund im Westen, Polen, Böhmen, Ungarn im Often, Benedig und Mailand im Süden, — auf allen Grenzen lösten siche känder, die ehemals mit dem Deutschen Reiche verbunden waren, mehr und mehr von ihm ab: sein Kaiser aber lebte des erhabenen Bewustseins, daß "sein Wesen" darin bestehe, ein Reichs-Mehrer zu sein.

Rurfürst Albrecht hatte bem König Christian ans Angsburg ben 4. Mai zu antworten wie folgt:

"Lieber Herre unnd Swager! Ewr schrenben unns gethan haben wir verlesen, unnd ewr glückliche wolfartt mit frewden vermerckt. Unnd alls ewr koniglich Lieb verner antzeuhet den von Meylant, haben wir nicht wöllen durch schrift oder bottschaft in den sachen handeln, nach dem die grofs find, auch in unserm gemütte untzuerlangen fünden. Gleichwol haben wir uns felbe zu der fenferlichen Maieftatt. euch zu eren, gefügt, sein gnad emr koniglichen liebe brive hören laffen, die kenferlichen mehnung daruff vermercht, die ift also: «Es find vier Eron im Reich In teutschen und welischen lannden, — die erst zu Ach, die ander zu Aralat, die dritt zu Menlannd in Lambarden, die vierd zu Rom. die allein auff fein Saubt gehören. Und nachdem er ein merer bes Reichs genennet werd und fen, So wöll er bas nit unnundern oder fein wirdigfeit einem anndern geben. Dann er es seins wesens halb nicht erleuben noch thon möcht In manchen wege. Aber woll ber von Maylant mitsambt ewr foniglichen lieb bie zu Augfpurg einkommen, von den fachen ber lebenschafthalben güttlich hannbel zu haben laffen nach geburnus, woll feinen gnaben gefallen, und left bas geicheen und geftatt ewrer foniglichen wird, unferm Swager bem Ertbischoff zu Ment, und unns beghalben tending. "

Belehnen also wollte jetzt der Kaiser den Mailänder, aber er sollte selbst kommen und selbst über die Bedingunsgen unterhandeln. Ein Begleitbrief des Kurfürsten Albrecht an seinen alten vertrauten Diener Clytzingk gab noch deutslicher zu verstehen, wie wenig man in Deutschland geneigt sei, "dem Kaiser die lombardische Krone zu entwenden", und wiediel der Mailänder noch zahlen müsse, um des Kaisers Ministern guten Willen zu machen, daß er nur erst die Belehnung besomme. Der Brief an Clytzingk, ebenfalls vom 4. Mai 1474, lantet:

"Unnsern gruß Zuvor! Lieber getrewer! Als Du uns geschriben hast bes von Meylands halben, Haben wir vermerkt. Und ist nichts. Es steet auch nicht zu erlangen. Dann es nymands rätet, noch wir selbs erenhalb geraten möchten. Dann souil wir dor Innen gehandelt und anbracht haben, Ist unnserm Herrn und Swager dem konig

zu eren und lieb gescheen, Und schreiben beghalben seiner wirde, als du In difer eingeflossen abschrift vernemen wur= best. Und als du uns gern nut bar = Innen tendingest, Spuren wir Dein gemute und getrewen fleis, Und vermercken das In gut. Aber es thut nit not, Darumb lafi bich nit ternen. Will der von Mehland unnfer bestetigung haben als eins Curfürsten, er wirdt uns wol willen dor= Innen machen. Er hat vor wol brenmal als vil unnserm Herrn kanser geboten, Und den Curfürsten souil, - als er sich itzund erbeutt, — allehn vmb die Lehenschaft. Wir gesweigen, das man dem kenser die Eron In Lambarden folt erlangen zu entwenden Und Im die aufsetzen. — Der Grauen halben, zwen ober bren ber koniglichen wirde, unn= ferm Hern und Swager, zu erlauben In unnfers Herren fenfers namen zumachen, Left die kanferliche Maieftat gescheen, nach laut der Brief und Instruction, die Du Siebei findest, die haben die Romischen Cantler heraufgeben und fordern von foldem Gre recht. Ru hat unnfer Herr der fahfer der koniglichen wird zu eren umb unnfer bete Willen begeben seinen teil, der Im geburet, von dem, das davon gefellt. Aber mit unfern Swager von Ment, Romischem Cantiler, haben wir abgeredt: was von foldem gefellt, foll Im und ber Canczelej die Helfft von werden, und ber an= ber Halpteil ber koniglichen wird pleiben. Db aber ber fonig die Grafen gratis machen wurd, So foll es zu unns fteen, was Im und der Canczelen für die Briefe gegeben werden foll. Nit neher haben wir es mogen bringen. datum Augspurg am Mittwoch nach crucis inventionis Anno etc. etc. 1474."

Grafen also konnte bamals in Italien nur der Raifer machen, und wer diese Shre erlangen wollte, mußte dafür erstens bem Raiser oder seinem Stellvertreter, zweitens dem Kurfürsten von Mainz als römischem Kanzler, und brittens

ben Kanzleibeamten Gebühren zahlen, die ansehnlich genug waren.

König Christian kam aus Italien zurück zum Kaiser nach Augsburg, aber allein. Der mailänder Fürst hatte sich nicht entschließen können, ihn zu begleiten. Er schickte eine Gesandtschaft, an deren Spitze, wie es damals besonders ehrenvoll war, ein Ritter mit goldenen Sporen stand, der zugleich Doctor des Rechts war. Der Ritter richtete aber wenig aus, und sein Herr hätte auch am Ersolge nur noch sturze Frende gehabt. Drei junge Mailänder, persönlich von dem Unmenschen beleidigt und empört über seine Schandthaten, sielen ihn mit ihren Dolchen an, als er am zweiten Weihnachtstage 1476 in die Kirche gehen wollte: er brach im Portal der Kirche zusammen. Seine Rachsolger hatten genug zu thun, um sich im Regimente zu behaupten, und dachten nicht mehr an die italienische Krone.

Als Hauptquelle für ben vorstehenden Anssatz diente die Correspondenz des Kurstürsten und Markgrafen Albrecht Achilles, aus welcher die Urfunden hier nach den Originalen abgedruckt, jedoch schon in Hösser's Fränklichen Studien, IV, 82—86, 86—87, 88, 89—91, veröffentlicht sind. — Ueber König Benzel und die Lombardei des Berfassers Abhandsung über das Rechtsversahren dei König Benzel's Absetzung im Münchener historischen Jahrbuch sür 1865, S. 64—67. — Ueber Maria Gasleazzo Corio, Hist. di Milano (Benedig 1554), S. 412—426; Rosmini, Dell hist. di Milano (Mailand 1820), III, 6—40; Berri, Storia di Milano (Capolago 1837), III, 77—93.



## Das Verkehrsleben im Mittelalter.

Von

Beinrich Stephan, tönigl. preuß. Geb. Oberpostrath.



Der große Bertehr bes Römerreichs äußerte felbst im Berfall eine Zeit lang noch eine bedeutende Rachwirkung. Selbst um die Mitte des 5. Jahrhunderts fonnte Sidonius Apollinaris in diefer Beziehung noch von Rom fagen: "Fecisti patriam diversis gentibus unam!" Ein empfind= licher Riff in diese Ginheit war die Berlegung der Residenz nach Konstantinopel. Das Hoflager mochte sich versetzen laffen; hatten boch ichon früher die Raifer an andern Orten refidirt: aber Rom war zugleich bas Centrum bes unge= henern Strafennetes, die Bergkammer ber Berkehrsabern: es lag jenen Gebieten bes Abendlandes näher, wo die Cul= turaufgaben heranrückten. Indem Konstantin viele Vornehme und Reiche vermochte, ihm zu folgen, und enorme Summen (circa 17 Mill. Thir.) zur Belebung feiner Stadt aufwendete, machte er boch nur eine unproductive Anlage, die ein Opfer bes Byzantinismus und ein Raub ber Türken wurde. Was find Athen und Rom der Welt gewesen! Und Konstantinopel? Die Berrenkung bes Berkehrs, ber zwar biegfam den großen Entwickelungen der Bölker, aber nicht bem Winke einer Despotenlaune folgt, konnte nur eine Schwächung berbeiführen. Die Marine erlitt burch bie Ginschränkung ber Fahrten zwischen Alexandria und Buteoli erhebliche Einbußen; die großartigen Safenanlagen am Cap Mifenum verloren ihr Intereffe. Die Fülle bes Lebens

um Bajä erstarb. Die Piraten wagten sich wieder hervor. Die Bertheidigungsmittel von Rom wurden geschwächt: so sanden die Berwüstungen durch die Gothen und Bandalen weniger Widerstand. Durch Uebersiedelung der abendländischen Residenz nach dem durch seine Sümpse geschützten Rasvenna erhielt Rom einen neuen Stoß.

Eine weitere Spaltung war durch die chriftliche Lehre entstanden. Gie griff tiefer in die wirthschaftlichen Berhältnisse ein, als man annimmt. Wenn die edelsten Denker und praktischsten Beifter ber Alten eine vernünftige Durchdringung bes Seelenreiches und ber Buterwelt angestrebt hatten, und gleichwol bas Gefammtrefultat in ber Entwidelung boch nur bei bem Eigennutz bes Beibenthums und ber Gesinnungsniedrigkeit bes Judenthums ftehen geblieben war: fo mochte die fchroffe Gegenüber= stellung von Innerm und Aeußerm, wie sie in dem Worte ber Schrift: "Gebe bin, verkaufe alles, und komm, folge mir nach", sich bekundet, zu ben nothwendigen Forderungen ber neuen Lehre gehören, welche die höchste - nicht die höchstmögliche — Freiheit auftrebte. Aber zu welchen Dis= verständniffen Diefer Grundfatz führte! Die Gleichgültigkeit gegen ben Erwerb, und die ichon weniger zu rechtfertigende Berachtung bes irbischen Lebens mochten als heilfame Rück= fcläge gegen bas ausgeartete Wefen ber antiken Zeit auf= gefaßt werden. Aber ber Pilgereifer, das Ginfiedler= und Mönchsleben, entzogen der Gefellschaft Hunderttaufende, und riffen eine gewaltige Lücke in die nationale Arbeit. In einer Beit, wo es galt, die Hunnen und die Bulgaren, die Rugier und die Beruler von ben Grenzen bes Baterlandes gu= rudzuschlagen, und wo zwei Stunden auf Borpoften verbienftlicher gewesen waren als 40 Jahre auf einer Gaule, gingen Taufende in die Thebaische Bufte beten und kafteien. Um byzantinischen Hofe wurden mit Aufbietung aller so=

phistischen Künste ber entarteten griechischen Dialektik die Dispute über die Homoinsie und den Sabellianismus gestührt, und die Gegensätze der antiochenischen und alexanstrinschen Schule über die Natur des Logos erörtert, während man mit feindlichen Bölkern zu thun hatte, welche von solchem Schlage waren, daß sie wie Amm. Marcellinus von den Alanen erzählt, ein bloßes Schwert in die Erde steckten und in demselben ihren Gott verehrten. 1)

Wenn die Römer und Griechen in den beiden ersten Jahrhunderten die "Gette der Chriftianer" im allgemeinen für brave Träumer hielten, und diefelbe in staatlicher Sinsicht gesetzliche Dulbung genoß: fo begannen boch schon im 3. Jahrhundert unter Sept. Severus, Decius und Diocletian jene Berfolgungen, welche ben Wohlstand vieler Taufende, wie die Ruhe des Staats erschütterten. Satte Die neue Lehre in all biefen Stürmen ihr göttliches Princip ber fittlichen Freiheit bewährt, fo brohte ihr, bald nachdem fie zur staatlichen Anerkennung gelangt war, großes Unheil aus ber Uneinigfeit ihrer Bertreter. 2) Die Magregel Julian's, die freilich mehr bem Witz des Zöglings der athenischen Philosophenschule, als bem Patriotismus bes römischen Raifers Ehre macht: fämmtliche Parteien ber Chriften "zur gegenseitigen Zerfleischung" vollständig freizugeben, wurde burch folche Zustände hervorgerufen. Wenn das Monchs= wefen ber Armee Kräfte entzog, fo ward die Steuerfreiheit ber geiftlichen Büter, welche bie Kirche alsbald im Wiber= fpruche mit dem Satz: "Mein Reich ift nicht von diefer Welt". in großem Umfange erwarb, staatsfinanziell ein fehr be= benkliches Privileg. Die Unterthanen mußten ben Steuer= ausfall ersetzen und überdies ben Zehnten an die Rirche gahlen. Konftantin's Gefet von 321, baf jeder ber Kirche testamentarisch vermachen könne, barg einen höchst schäd= lichen Reim. Der erhabenfte Grundfatz ber neuen Lehre,

daß vor Gott kein Ansehen der Person gilt, welcher die Freiheit bes Individuums proclamirte, griff momentan schwer in den Organismus des mit der Sklaverei verbunbenen antiken Staatswirthschaftslebens, wie in bie Bermögensverhältniffe einzelner ein und erwies fich felbst ber Wohlfahrt ber Befreiten nicht immer als zuträglich. Auch konnte im romanischen Wefen Diefer Gedanke nicht, wie fpater in ber germanischen Welt, ben Berein jener Eigen= schaften antreffen, welche bie Strahlen feiner Sobeit gerabe auf bie bunkelften Seiten ber heibnischen Anschauungen und Zustände reflectiren. Andererseits schloft fich bas Chriften= thum gegen bas bewegte öffentliche Leben ab, welches einen Borzug ber antiken Staaten bilbete. Gleichwie feine Baufunft die Altare in das Innere ber Rirchen verlegte, die Periftyle in die Mauern feiner Bafilifen gog, und bie Sallen der Fora zu Kreuzgängen der Klofterhöfe umwan= belte: fo versetten seine Gebräuche die Grabftätten von ben Beerftragen an abgelegene Orte, fchloffen fich infolge feiner Anschauungen die Theater und Amphitheater, und veröbeten bie Cirfen und Thermen. Aus bem Marmor ber Tempel und Triumphbogen wurde Ralf gebrannt, und bie Statuen, bei ben Alten fo werthgehalten, daß die Knidier ihre Braxitelische Benus nicht hergeben wollten, auch als ihnen ein afiatischer herrscher die Uebernahme ihrer drudenden Staats= schuld dafür anbot, dienten ju Burfgeschoffen ber Balliften. Dies führte ben Ruin bes Standes ber Künftler und Kunft= arbeiter herbei; und wie überaus zahlreich diefe Rlaffe gewefen fein muß, bas feben wir in ben Ausgrabungen von Pompeji und neuerdings Oftia. 3) Der Ruin bes Runft= gewerbes machte sich um so nachtheiliger fühlbar, als beffen Mitglieder meift bem gebilbeten Mittelftande angehörten, beffen Berfall hauptfächlich zur Schwächung bes Reichs beitrug.

Da biefer Stand sich auch mit dem Handel beschäftigte, so nußten einzelne Vorschriften der neuen Lehre, wie z. B. das allerdings oft umgangene Verbot des Zinsennehmens, ihm nicht erwünscht sein, zumal die Staatsgesetzgebung von dergleichen Präcepten nicht unbeeinflußt blieb, wie die dem Verkehr nicht förderliche Lex Anastasiana darthut. Noch in den Capitularien der fränkischen Könige sinden wir z. B. bestimmt, daß Büßende auf den Jahrmärkten nicht handeln dürfen, "weil es schwer sei, Gewerde zu treiben, ohne Sünde zu begehen", und Vineta, die nordische Handelsstadt, erließ 1023 das Gesetz, "daß keiner von fremden Kausseuten hinsfort der christlichen Religion Erwähnung thun sollte".

Das Sinken bes Mittelstandes (burch bie Bildung großer Gütercomplexe, die Ansammlung von Rapitalien in einzelnen händen u. f. w.) wurde durch die Berarmung beschleunigt, welche ber Steuerbruck, sowie die Abnahme bes baaren Geldes herbeiführte. Die unbeilvollen Folgen biefer Berarmung würden auch durch zehn Siege auf den catalau= nischen Gefilden nicht aufzuwiegen gewesen sein. Das muß man bem Zosimus bei all seinem heidnischen Parteieifer ent= schieden zugefteben, bag namentlich ber Wohlftand ber Stäbte empfindlich getroffen wurde, und daß das Treiben der Monche viele Chriften an den Bettelftab brachte. Sodann wirkten die Steigerung der Ausgaben für die Legionen und die mitunter den fünften Theil der unmittelbaren Staat8= einnahmen verschlingenden Staatsbeihülfen für ben Böbel beider Residenzstädte fehr nachtheilig. Cafar's Golderhöhung für eine Urmee, die viel geleiftet hatte und schlecht befoldet war (ber Legionar empfing 480 Sesterzien jährlich, b. i. pro Tag 2 Sgr. 10 Pf., in einer Zeit, wo ber gewöhn= liche Tagelöhner in Rom 61/3 Sgr. verdiente; Cafar er= höhte ben Sold auf 900 Sefterzien), erscheint in anderm Lichte als die spätern, burch bie Furcht ber Kaifer einge-

gebenen Zulagen. Domitian fteigerte ben Solb um 1/4. Caracalla ließ, ba ihm fein Bater fterbend ben Rath ge= geben, die Krieger zu bereichern und sich wegen ber andern nicht zu fümmern, eine abermalige und fehr anfehnliche Er= höhung eintreten. Dazu famen die Befchenke an die Bratorianer, Domestici u. f. w. Als die Gulfsquellen ver= fagten, mußte die Anzahl ber Truppen verringert werden. Der Effectivbestand, in Normalzeiten 645000 Mann, schmolz auf 120000 zusammen. Der Geift ber Armee hatte fich gleichwie der Charafter der Berwaltung durch die Berlegung der Residenz nach Byzanz immer mehr verschlechtert. Die Antwort Marcian's auf das Tributansinnen des Barbarenkönigs: "Ich habe Gold für meine Freunde und Gifen für meine Feinde", steht vereinzelt da. Attila nahm sich heraus, zur Eintreibung des Tributs von 6000 Bfd. Golbes, ben ihm ber Friede mit Theodofius zugefagt hatte, ben übermüthigen Finangcommiffar Scotta felbst nach Ronftantinopel zu fenden. Rad bem Bertrage von 551 zahlte ber Raifer jährlich 4 Centenarien Golbes, b. i. circa 108000 Thlr. an die Perfer; und 561 verlangte König Chosroes für einen dauerhaften Frieden 410 Centenarien, d. i. über 11 Mill. Thir. Fortgefett ging fo baares Geld aus bem Reiche. Man hat die Summe, welche der indische Sandel entführte, auf circa 10 Mill. Thir. jährlich an= gegeben. 4) Dies mar für bie spätern Zeiten bes Reichs in= fofern bebenklich, als ber Zufluß aus ben Gilberminen Gpaniens und aus den Schätzen Afiens und Aegyptens auf= gehört hatte. Mit ber Eroberung biefer Länder mar fo viel ebles Metall nach Rom gekommen, daß die Preife auf das Doppelte gestiegen waren. Sie fanken aber nicht in gleichem Mage, wie später bas Metall abflog, und ebenso wenig wurden die nach dem niedrigen Geldpreise hoch angesetzten Steuern ermäßigt. Ueberbies fchäbigten zeitweife Mungver-

schlechterungen, 3. B. unter Commodus, ben Wohlstand. Bei weitem am meisten Kapital aber wurde bem Berkehr badurch entzogen, daß die Befitzer ihr Rapital verbargen, ebensowol vor den Sänden der Barbaren als vor den Spurnafen ber faiferlichen Fiscale. Alles flüchtete, wenn bie faiferlichen Commiffare, famen, fagt Zosimus, und Mütter verkauften ihre Kinder. Ueber die Erpressungen ber berüchtigten Logotheten gibt die Geheimgeschichte Juftinian's nähern Aufschluf. Die Iberier und Gallier hatten bei ben Einfällen ber Römer einft ihre Schätze in Die Seen verfenkt, und die Bachter ber Staatsfischereien in diesen Seen erlangten, wie Strabo erzählt, eine große Ausbeute an Silber. Jett vertraute man bem verschwiegenern Schofe ber feften Erbe feine Ersparniffe an. Schon Ronftantin ber Große hatte ben legalen Zinsfuß auf 12 Proc. erhöht; ber wilbe Zinsfuß betrug das Bierfache. Die Armuth des Weftens entmuthigte ben Sandel und die Manufacturen bes Oftens. Die römische Kinanzverwaltung verlor ihre Sicher= heit; birecte Contributionen wechselten mit Bollerhöhungen und Monopolien ab. Bald wurden die Confumenten auf Rosten ber Broducenten, bald diese auf Rosten jener begünstigt. Protopius erwähnt der Ueberzahl von Taxen. die wie ein Hagelsturm über das Land fam, und wir bürfen annehmen, daß ber gelehrte Feldbiplomat Belifar's hier feine seiner bekannten diplomatischen Wendungen begeht. Mls ber Burpurhandel zum Monopol erklärt wurde, ging ber große Wohlstand ber Burpurfabrikantenzunft von Thrus unter. Die Handhabung des Seidenmonopols durch den Comes commerciorum erregte ben größen Mismuth: bie Städte Spriens, befonders Berytus, wurden hart bavon betroffen. Das Deficit im Staatshaushalt wuchs rafch. Bierbei litt von ben alten weisen Machteinrichtungen ber umfichtigen Kaifer befonders auch bie Marine. Die Communicationen zur See wurden gehemmt, die Bewohner mußten sich von den ergiebigen Küsten der Unsicherheit halber zus rückziehen; in den fernen Emporien versiel das Ansehen des Namens der Römer 5) und ihre Handelsniederlassungen mit ihm. Der Fall der Arsaciden unter den Schlägen der namentlich für die Hebung des nationalen Seewesens im perssischen, arabischen und indischen Meere thätigen Sassanden sichen harbeit unter solchen Umständen die Bernichtung des römischen Handels in diesen Gegenden nur um so schneller hersbei. Theodorich, der große Ostgothenkönig, erkannte sofort, daß vor allem die Schiffahrt, die er in Italien vernichtet sand, wiederherzustellen sei, zu welchem Zweck er 1000 Seesschiffe zimmern ließ. Leider war sein Reich nur eine vorsübergehende Erscheinung.

Rachbem biefe zersetzenden Stoffe bas einft so reiche Berkehrsleben ber Alten Welt in Auflösung gebracht hatten, blieb für das Schwert der Barbaren nur noch die Führung bes Gnadenstoffes übrig: die Berwüstung der fonst so blubenden römischen Städte vom Rhein bis zum Euphrat, und, vor allen, die Zertrümmerung des weltumfaffenden Detes der Römerstraßen, wodurch die Berbindung unter den ein= zelnen Theilen des Reiches bis zur Bernichtung erschwert wurde. Wenn die Karten und Itinerarien aus Hadrian's und Antonin's Zeit uns zusammenhängende Berbindungen von Palimbothra am Ganges bis zu ben Städten unterm Bictenwall zeigen, fo finden wir vier bis fünf Sahrhunderte später nur noch zerstreute Fragmente, die den damaligen Un= wohnern nicht felten ein Räthfel schienen. Das Milliarium aureum im Mittelpunkt bes Reichs am Saturnstempel zu Rom war niedergeworfen; die Stadt von 21/2 Mill. Ein= wohnern auf 20000 zusammengeschmolzen; nichts hatte mehr Beftand, feit ber Deus Terminus, ber einst fogar bem Capitolinischen Jupiter nicht Raum gegeben hatte, zu rücken begonnen: und bas in ber Glanzzeit fo berechtigte Dich= terwort:

> Tu regere imperio populos, Romane, memento. Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem.

verwandelte sich in die Todtenklage um den Leichnam bes unter den Händen der Schergen Balentinian's gefallenen letzten Römers Aëtius.

Die Bölkerwanderung an sich würde, wenn Rom noch ftark genug gewesen wäre, diese Bewegung einiger= maken zu beberrichen, der Cultur vermöge der sich vorbe= reitenden Mischung ber Bolksstämme in mander Beziehung von Ruten gewesen sein. Wie erstaunte Briscus, ber bie große römische Gefandtschaft an Attila begleitete, am Hofe bes hunnenkönigs die griechische Sprache zu hören und griechische Intelligenz anzutreffen. Griechen und Lateiner gingen mit den Westgothen und Bandalen nach Spanien und Afrifa, und die Oftgothen hatten, wie Gibbon im 39. Rapitel fo trefflich schildert, einen glücklichen Anfang mit der Aufrichtung eines germanisch = italienischen Reiches gemacht, bessen Blüte soon attracted the merchants of the world, whose beneficial traffic was encouraged and protected by the liberal spirit of Theodoric, and by the free intercourse of the provinces by land and water which was restored and extended. Menn nur nicht ber leidige Zwiespalt des Arianismus der Gothen gegen die or= thodoren Italifer dazwischengetreten wäre! — Das Elend ber Zeit wurde weniger durch die Wanderungen, als durch Die periodischen Raubzüge einzelner Bölfer gefüllt, wie ber Hunnen, Bulgaren, Avaren, Ungarn, Barther, Nor= mannen. Nach Profopius' Angabe hätten bie Sunnen bei jedem Raubzuge gegen 200000 Menschen in Die Sklaverei mit fortgeschleppt. Die Anten und Bulgaren führten von einem Raubzuge allein aus Theffalien, Mösien und Grie-

chenland 120000 römische Unterthanen als Stlaven fort. Durch ben Bandalenkrieg und bie vorangegangenen Ber= wüstungen wurden einzelne Theile Nordafrikas berge= ftalt von Einwohnern entblößt, daß man einige Tage darin reisen konnte, ohne einen Menschen anzutreffen. Fünf Millionen waren nach Protop, der hier fo gut wie als Augenzeuge spricht (Anekd. XVIII), umgekom= men, zugleich ein Beweis, wie blühend diese Gegenden unter bem römischen Scepter gewesen waren. Ambrofins, ber berühmte Bischof von Mailand, schreibt in einem Briefe an Faustinus: "Als Du von Bologna abgereist warst, hattest Du biefe Stadt, sobann Claterna, Modena und Reggio hinter Dir, Parma zur rechten, Piacenza, einst eine herrliche Stadt, vor Dir . . . Du sahest die traurigen Ueberbleibsel von Orten, die einst die blühendsten waren. Alle diese Städte, alle diese Landschaften sind gleichsam nur noch vermodernde Gerippe, auf immer ruinirt, auf immer ift ihr Wohlstand verschwunden." Nah und fern: zu Dr= leans und Liffabon, zu Cafarea in Afrika und zu Ebeffa am Euphrat herrschten Pavor und Pallor; unter ben blü= henden Römerstädten des Rheingebiets reichte die hunnische Brandfackel von Tongern bis Bafel und bas in ber Zeit ber Heer= und Handelszüge ber Nömer und Germanen so berühmte Argentoratum (Strasburg) war in der Zerstörung von 451 bergeftalt heimgesucht worden, daß noch im 6. und 7. Jahrhundert bort nur eine unheimliche Stein= wüste, mit Gestrüpp bedeckt und von Thieren bewohnt, anzutreffen war. Es war der Moment gekommen, wo die Bölker inne wurden, welche unermegliche Wohlthat ihnen bie ftarke römische Reichseinheit und Staatsgewalt, wenn fie mitunter auch fühlbare Opfer erfordert hatte, doch fo lange Zeit gewesen war.

Das war auch ber Borzug bes Islam, daß er für

weite Gegenden eine ftarke Staatsmacht hinstellte, welche Sicherheit fchuf, Rechts = und Handelseinheit begunftigte. Gein Fehler war, daß nur feinen Bekennern biefe Bortheile gewährt wurden. Die verhängnigvolle Alternative: Koran, Tribut, oder Schwert! welche er zu stellen pflegte, hatte für die nicht Gläubigen Aussaugung ober Sklaverei im Ge= folge. Der Land = und Schiffahrtsverkehr ber rührigen Araber des Alterthums ift in der Abhandlung über das "Berkehrs= leben im Alterthum" ("Siftorifdes Tafchenbuch", Jahrg. IX) geschildert. Mohammed war ein viel zu trefflicher Kenner ber Unlagen feiner Nation, um bei feinem Religionssystem auf biefen Bunkt nicht Bedacht zu nehmen. Gleich Solon in feiner Jugend felber ein Kaufmann, hatte er öfter bie Karavanenzuge ber Roreifditen mitgemacht. Der Koran macht ben Betrieb eines Bewerbes zur Gewinnung bes Lebensunterhalts zur Pflicht; er weift ben handwerkerstand nicht in eine untergeordnete Stellung, wie das Raftensuftem der Indier, oder wie die Ansichten und zum Theil die Gesetze ber alten Griechen und Römer; noch verschließt er sich den Bedürfnissen des äußern Lebens in gleicher Weise, wie bas Chriftenthum feiner Zeit bies that. Er faßt die Triebe wesentlich mit ins Ange; und wo er sie zu beherrschen nicht vermag, ober nicht für ge= rathen hält, da organisirt er sie, wie z. B. den Wander= trieb durch die Vorschrift der Wallfahrten nach Mekka, die bis auf den heutigen Tag im Berkehr bes Drients eine fo bedeutende Rolle spielen und für das Zusammenhalten bes Islam von hervorragender Wichtigkeit sind. Es gibt Scheichs ber Pilgerkaravanen in Ufrika, welche breimal jährlich die Reise nach Mekka machen; an jedem Orte fteht bem Scheich ber Pilger bas Recht zu, Die Freilaffung von brei Gefangenen zu verlangen, und fein Zelt ift, wie bas Saus des Volkstribunen im alten Rom, ein unverletliches Usul für jeden Berbrecher. Die perfonlichen Beziehungen

reichen über Hunderte von Meilen; und man kennt sich in ber weiten Bufte naher als bei uns in einer großen Stadt. Die Einheitlichkeit bes Bekenntnisses sowie ber ganzen gei= ftigen Richtung, genährt burch bie Bemeinsamkeit ber arabischen Sprache bei ben Gebildeten und der besfallsigen Li= teratur, konnten in diesen Beziehungen nur förderlich wirken. Die Gründe, aus benen gleichwol ber Islam eine civilifa= torische Zukunft nicht haben konnte, sind die schon gerügte Intolerang, die Despotie der Regierungsform, besonders burch die Verschmelzung religiöser und staatsgesetzlicher Beftimmungen im unveränderlichen geheiligten Buch, die fata= listische Auffassung, welche mit dem freien Willen das machtigfte Ferment ber Fortentwickelung entfräftigt, und endlich Die Stellung bes Weibes, ich fage nicht die Bielweiberei. Für ben Antrieb weise berechnet, war die Schöpfung Mohammed's für die Entwickelung verfehlt. Gie mar er= zeugend, aber nicht erziehend; schaffend, aber nicht gestaltend, und man fann es als ein verhängnigvolles Symbol ansehen, daß ihre Lehre die bildende Kunft verbannt.

Diesen Verhältnissen entsprach dann der geschichtliche Verlauf. Im ersten Ansturm wurde ein weites Reich errichtet; während der Zehn Jahre der Verwaltung Omar's wurden 36000 Städte und Burgen erobert, 4000 Kirchen zerstört, 1400 zum Theil große Moschen erbaut. Nordafrika ward der Eultur zurückgegeben; die uralten Beziehungen zwischen Spanien und Kleinassen wurden wiederhergestellt; und berühmte Eulturstätten, wie Babylon und Verusalem, wieder in den Kreis eines Gesammtlebens gezogen, welches sich unter den welfen und culturfreundlichen Regierungen Weslid's I., Aus for's, Harun Al-Raschid's und Al-Mannun's geregelt entwicklete. Jum ersten mal seit Alexander dem Großen waren Persten, Arabien, Aegypten und Kleinassen wieder Einem Scepter unterthan. Die goldenen Beih-

gefäße aus bem Tempel Salomonis, welche ber Raifer Titus, nachdem fie seinen Triumphzug verherrlicht, im Friebenstempel am Forum zu Rom hatte aufstellen laffen, und die von den Bandalen nach Karthago geschleppt, bann von Belifar zum Theil nach Byzanz gebracht worden waren, kehrten auf die Stätte bes Salomotempels zurud in die dort errichtete Affa = Moschee. Besonders wichtig für die Bermittelung des Berkehrs von Indien mit Bagdad und ben pontischen Gegenden ward die 636 durch Omar er= folgte Gründung von Basra am Schat el = Arab, wenn auch babei zunächst bas politische Ziel vorlag, Die Berfer vom Meere abzuschneiden. Die Gegend von Basra, heute so heruntergekommen, gehörte zu ben vier Paradiesen ber Moslems; die Stadt, welche den Beinamen die "Ruppel des Islam" führte und auch in der arabischen Literatur bedeutend war, zählte gegen 200000 Einwohner und hatte mehrere hundert Moscheen. Marco Bolo spricht von ihrem Berfehr mit Indien auf dem Perfischen Meerbusen und mit Bagdad auf dem Tigris, sowie von ihren herrlichen Dattel= palmen. An Glanz und Leben ward Basra von Bagdad, der berühmten Khalifenresidenz, überragt, in dessen weit= ausgedehntem Bagar nach ben Schilderungen ber arabischen Dichter und Geographen alle Gegenden ber islamitischen Welt durch ihre Bertreter verkehrten. Seine Karavanen= verbindungen reichten bis Bhzanz, Beking und Marokto. Es erreichte seinen Söhepunkt im 9. Jahrhundert. Seine Einwohnerzahl wird auf 2 Millionen angegeben, wobei die Fremden und Bilger, sowie die 160000 Mann Garnison augenscheinlich mitgezählt find. Bor Bagdad war das Centrum bes Sauptverkehrs in Meinafien Damaskus, von 660-753 Sitz ber Rhalifen, "die Perle des Drients, bas erfte ber vier irbifden Paradiefe", wie Abulfeba fie nennt, ber Anotenpunkt ber Karavanenstraßen, bas "Thor Mekkas", wie die Pilger fagen. Die Schönheit seiner von ben Waffern bes hermon burchrauschten Garten ift ohne= gleichen auf Erben, ruft Benjamin von Tubela aus. Er rühmt bie Tolerang gegen alle Religionen, welche bort aus= nahmsweise herrsche und den Berkehr befördere. Mit Damaskus wetteiferte Aleppo. Der handel biefer Städte erhielt eine sichere Basis durch die in ihnen betriebenen umfaffenden Gewerbe: Webereien, Brocatstoffe, Leberar= beiten, Waffen, Parfumerien, Metallarbeiten; in Bagdad wurden die Perlen und Juwelen Indiens gefaßt. In ben überwölbten Räumen ihrer Bazars, erhellt durch bas Dberlicht aufgesetzter Ruppeln, fanden sich die Waaren der drei Welttheile ausgelegt; in ben Rhans verkehrten berathichla= gend und handelnd die Raufleute vom Indus und Guadal= quivir; auf den Ruf des Muezzin schritten die Bilger vom Niger und Phasis unter den Balmen der Borhöfe der Moscheen zu ben Waschungen, mahrend bie Berbergeraume und Rüchen in den Imarets sich den Armen und Kranken öff= neten, und die lernbegierigen Schuler in den Medreffen die Eregese bes Koran, die Geographie Edrisi's und Abulfeda's hörten und den Aristoteles des Averrhoës wie den Al= tafrif Abulkasim's studirten. In Aegypten trat namentlich Kairo (Mast, wie bas Bolf in Abfürzung bes arabischen Masr = al = Rahira fagt), 969 erweitert und zur Residenz er= hoben, hervor, nachdem seit ber Eroberung Alexandrias burch Amru ber indische Handel bieser Stadt gang in Berfall gerieth und sich nach Basra zog. Rairo hatte Raravanenverbindungen nach Habesch, Fezzan, Fez und Syrien, und burch fein berühmtes Thor Bab en Rast zogen, wie noch heute, die Pilgerkaravanen nach Mekka. Wenn aber von einem Postwege zwischen Kairo und Damaskus die Rede ift, ber im 13. Jahrhundert im Gange gewesen fein foll (Rremer, "Sitzungsberichte ber kaiferlichen Akademie

ber Wissenschaften in Wien", bei Beer, "Allgemeine Geschichte des Welthandels"), so kann es sich dabei nur um eine Staatskuriereinrichtung oder eine locale Botenanstalt für bestimmte Zwecke gehandelt haben. Dasselbe gilt von den Correos, deren Einrichtung spanische Schriftsteller dem Abberrahman II. zuschreiben.

Für das Berkehrsleben von Nordafrika und beffen Berbindungen mit dem Sudan wurde ber Islam von besonderer Bedeutung. Bei den Alten gingen die Nachrichten nicht über Herodot's Garamanten (IV, 184) hinaus, welche man in Fezzan vermuthet. Die Expedition der Römer unter Balbus hatte nur einen ephemeren Charafter, brang auch nicht weit vor. Karavanenzüge von Memphis und Karthago aus nach bem Innern waren allerdings schon vor alters unternommen gewesen. Aber erft mit bem Eindrin= gen ber Araber entstand burch ben Islam eine allgemeine Berührung unter ben Bölkern. Bon ben Negerlandern wurde ihnen zuerst Kano bekannt; etwa ums Jahr 1000 wurde ber Suban in ben Bereich eines geregelten Berkehrs gezogen. Der Verkehr Nordafrikas mit dem Negerlande, fagt Barth, ift unendlich viel älter, als man jemals ver= muthet hat, und vielleicht war es bie Zeit ber Punischen Kriege und der Kreuzzüge, wo die Binnenländer Afrikas ihre höchste Cultur erlebten. Fez, 808 von Edris II. ge= gründet, begünftigt von feiner herrlichen Lage in bem von hohen Bergen umgebenen Drangenthal, wurde für den Berfehr mit bem Sudan von großer Bebeutung. Seine mif= senschaftlichen Anstalten nahmen die von den Hochschulen Spaniens vertriebenen maurischen Jünglinge auf. Leo Africanus vollendete bier feine Studien. In ber Zeit feiner Blüte zählte Fez 90000 Säufer und 785 Moscheen. Wer orientalische Städte gesehen hat, weiß freilich, was solche Säuser und Moscheen meist bedeuten. Kairo, wo bie Ber-

hältnisse noch günstig liegen, hat ebenso viel Säuser wie Berlin (über 30000), und nur ben britten Theil ber Ginwohner der preugischen Sauptstadt. Fez hatte Raravanen= verbindung mit Tanger, Dran, Kairo und Timbuktu. Nach ber lettern Stadt gelangte Leo Ufricanus bei Gelegenheit einer Gefandtschaftsreise seines Baters. Er schildert ihren Sandel als blühend und beschreibt ben Waarentransport auf dem Riger in Rähnen von ausgehöhlten Baumstämmen; er erwähnt auch, gang wie Herodot, eines stummen Sandels, was R. Landers 300 Jahre später bestätigt fand. Baumeister aus Granada hatten den Königspalast und die Djin= gereber, die große Moschee in Timbuktu, gebaut, die in der Mitte der Stadt sich erhob, und die jetzt, bei dem auch dort eingetretenen Berfall an ber Stadtmauer liegt. Der Palast bes Königs von Ghana im Sudan war nach Edrifi's Bericht mit Glasfenstern versehen (ums Jahr 1100).

Die Blüte, welcher das Rhalifat von Cordova, na= mentlich in Bezug auf die Landescultur, sowie zufolge feiner Fürsorge für die geistigen Interessen (die Omajjaden legten 17 Hochschulen an) sich erfreute, erreichte ihren Söhepunkt unter Abderrahmam II. (912-961) und feinem Sohne Alhakem II., der, nach dem Ausbrucke der arabischen Chronisten, "bie Schwerter und Lanzen in Spaten und Pflugscharen verwandelte". Von Cordova wird erzählt, daß es 200000 Säufer, 1 Million Einwohner, 600 Moscheen, 50 hospitäler, 80 öffentliche Schulen und 900 Baber enthielt. Die Staatsbibliothek gahlte 600000 Banbe, ber Ratalog allein 45. Wenn ich auch mitunter gefunden, daß es ge= rathen ift, bei ben Schilderungen ber arabischen Schriftsteller auf die orientalische Phantasie und symbolische Redeweise Rücksicht zu nehmen, so muß ich boch, was Cordova betrifft, bemerken, daß die große Moschee, ungeachtet sie bei der Umwandlung in eine Kirche viel von ihrem ursprünglichen

Glanze verloren hat und ein Einbau im Renaissancestil die großartige Einheit unterbricht, mit ihrem herrlichen Borhof von Palmen, Drangen und Fontainen, ihren 38 Lang = und 19 Querschiffen, getragen von mehr als 900 Marmorfäulen im Innern einen überaus mächtigen Eindruck auf mich ge= macht hat, während die maurische Brücke über den Guadal= quivir hinter der Großartigkeit und Kühnheit derartiger Römerwerke zurücksteht. Immerhin ift auch diese ein bedeutender Bau, der die Sorge ber Herrscher für die Communicationen im Innern bes Landes befundet, wogegen ber ängere Berkehr nach bem Abendlande bin feit ber Schlacht von Tours und ber beiderseitigen Schen ber Mauren und spanischen Christen vor näherer Berührung Abbruch erlitt, nach dem Orient aber seit der Trennung der Rhalifate nicht selten geflissentlich vermieden wurde. Dagegen waren die Berkehrsbeziehungen mit Afrika belebter. Die handelsichiffe ber Araber kamen westlich bis zum Genegal, öftlich bis in die Gegend von Madagaskar; das Cap Corrientes wagten fie nicht zu umschiffen; bie Meeresströmung, fagt Marco Polo, geht nach jener Richtung bin mit fold ungeheuerer Schnelligkeit, daß sie die Rückfehr der arabischen Schiffe unmög= lich machen würde. Der berühmte Benetianer gibt damit zugleich ben Grund ber Lücke an, welche zwischen Cap Corrientes und bem Cap ber guten Hoffnung fo lange Jahr= hunderte in bem Schiffahrtsverkehr beftand, und Necho's Phönizier würden, wenn sie die Fahrt in entgegengesetzter Richtung gemacht hätten, ihre Aufgabe nicht haben löfen fönnen. Bon ber Sofalafufte und von Zanzibar holten bie Araber Gold, Elfenbein, Straugenfebern, von ber Infel Socotora bie beste Moë. Ormuz, bessen Gegend nur Salz und Schwefel erzeugte, war wegen seiner vortheilhaften Lage am Ausfluß bes Berfifchen Meeres bebeutenber Stapelplatz für ben indischen Sandel. Basco be Bama fand Rompag,

Seekarten und Duadranten bei der Schiffahrt der Araber angewendet. Als er einem ihm in Melinda gegebenen arabischen Piloten ein Ustrolabium zeigte, erzählt de Faria h Sousa in seiner "Asia Portugueza", machte sich dieser wenig daraus, weil er an besser Instrumente gewöhnt wäre. In 20—25 Tagen suhren die Araber über den Meerbusen von Afrika nach Indien, zurück aber in drei Monaten. In chinesischen Häfen erschienen arabische Schiffe schon ums Jahr 787, und kamen von da etwa ein Iahrshundert später nach Schispensku, dem Reich des Sonnensausgangs, wie sie Iapan von den Chinesen nennen hörten. Von dort den amerikanischen Continent auszusinden, sehlte ihnen das Studium, die Ausdauer und die Begeisterung für ein großes Problem.

Bur Beforderung des vom Roran begünftigten Reife= verkehrs bienten die religionsgesetzlichen Borfchriften über bie Erleichterung ber Rechtsgeschäfte, bie Cheschließungen ber auf Reisen befindlichen Personen; Die Bestimmung, daß ein Theil ber öffentlichen Steuer zur Beherbergung armer Reisenden verwendet werden follte; ferner die den Christen und Juden auferlegte Berpflichtung, reisende Mostim zu bewirthen; die Anlage von Imarets (Hospitälern) und Raravanserais (ber Khalif Mahadi, Sohn Almansor's, ließ gleich nach seinem Regierungsantritt beren langs einer Strecke von 150 beutschen Meilen errichten), sodann die von den Arabern fehr beförderte Ausbreitung bes Ramels. Mag auch hierbei ein politischer Grund mitgewirkt haben, ba Ramele nach dem Koran steuerpflichtig sind, Pferde nicht, so wurde boch vielen Gegenden, und insbesondere Afrika, burch die weitere Ausbreitung jenes nützlichen Thieres eine Wohl= that erzeigt. Leo Africanus kommt wiederholt darauf zu= rud. Reben ben Lastkamelen, sagt er, gibt es kleinere Reitkamele (Meheris), welche 8-10 Tage hintereinander je 20 Meilen zurücklegen; burch sie werden Gilboten bes Königs von Timbuktu in 7-8 Tagen burch die Wüste nach den Atlasländern getragen, 180 geographische Meilen weit. 6) Der Stamm ber Tuareg, noch heute die eigent= lichen Transporteure in der Sahara und die Hauptkamel= züchter, vervollkommnete den Karavanenmarsch. Denn wäh= rend die Araber die Thiere grafend schlendern lassen und bas Dazwischenlaufen ber Füllen Störungen verursacht, haben die Tuaregs eine feste Reihe durch Berbinden von Ropf und Schwanz hergestellt, die ohne Unterbrechung sich mit Sicherheit fortbewegt; bei biesem "ftrammen Betriebe" wird, wie angestellte Meffungen ergeben haben, in 13 Mi= nuten eine halbe englische Meile zurückgelegt; die Tagereise beträgt 4 beutsche Meilen. In Spanien, Sicilien, Unteritalien führten die Araber das Kamel ein; in Frankreich wurde es im 7. Jahrhundert ebenfalls zum Lafttragen benutt, ja noch unter Karl dem Großen foll es zum Tragen von Steinen für ben Bau bes Schlosses in Aachen ver= wendet worden fein (wie noch heute in den Cascinen bei Bisa zum Holztragen). Im Jahre 585 flieht ber Burgundenkönig Gundovald über die Garonne und nimmt seine Schätze auf Kamelen und Wagen mit. In der Chronik von Frankfurt am Main finde ich angemerkt: "1570 kommt Hertzog August zum Behlager nach Seidelberg hier durch, der 2 Cameel, 5 ichone Wägen, darinnen das Frauenzimmer faß, bei fich hatte. 1593 kommt Hertzog Erneftus mit 700 Pferden und 2 Cameel hier burch, um fein Gouverment in Holland anzutreten." Unno 1562 brachte eine türkische Gesandtschaft aus Konstantinopel dem Kaifer Maximilian II. zur Krönung nach Frankfurt einen Zelter und 6 "Kameelthier" zum Beschenk: "Zulett fienge ber Legat bei ber Audienz an, Die mitgebrachte Crebents prechtig zu loben und aufzustreichen: entschuldiget aber und beklaget, daß fie, ber Zeltner und

bie Rameelthier, ber langwierigen stäten Reiß halben, in vier nechst verlauffenen Monaten beschehen, etwas mager, mat und von Leib kommen wären." - Zwei höchst werthvolle Geschenke verdankt der Verkehr noch den Arabern in dem nach ihnen benannten Zahlensuftem und in bem Leinenpapier. Die Ehre ber Erfindung gebührt ihnen nicht; die bekabischen Zahlen fanden sie in Indien, und, wenn auch nicht Leinen =, fo boch Baumwollpapier in ben Fabrifen von Samarfand, wohin es aus China gefommen war. Doch haben sie Berbesserungen eingeführt und jeden= falls bem Abendlande beibe Erfindungen vermittelt. Der allgemeine Gebrauch ber arabischen Zahlen in ben faufmän= nischen Büchern fand seit dem 12. - 13. Jahrhundert, haupt= fächlich auf Anlag ber Italiener, ftatt. Die Leberbereitung verdankte ben Arabern erhebliche Berbefferungen. Sie legten bie ersten Maunfiedereien in Europa an, und pflanzten bas Zuckerrohr. Die Franken, als sie beim ersten Kreuzzuge hiervon kosteten, waren entzückt von dem ungewohnten Benuß, und ihre Schriften erwähnen bie Calamellos mellites, quos vocant zucra.

Es besteht zum Theil eine Neigung, die Verdienste ber arabischen Staatsschöpfung zu überschätzen, woran die Art einiger ihrer Schriftsteller mit die Schuld tragen mag. Es pslegt übersehen zu werden, daß die Araber sast unmittelbar die Erbschaft der Nömer in Gegenden antraten, für deren Blüte diese in ihrer guten Zeit Großartiges gewirkt hatten. Von Turdetanien, wie bei den Alten die Gegend um den Guadasquivir hieß, sagt z. B. Strabo, daß es, obwol das Land nicht ausgedehnt sei, dort schon Städte in "außerorsdentlicher Menge" gäbe, am meisten rage Cordova an Vortrefslichseit und Größe hervor (III, 2). Die Vaterstadt Seneca's hatte schon damals  $1\frac{1}{2}$  deutsche Meilen im Umfange. Beim Anblick Meridas (Emerita Augusta) ries

ber Maurenchef Musa, ber es 713 nach langer Belagerung einnahm, aus: "Ich benke, bas menschliche Geschlecht muß all feine Runft und Rraft in ber Gründung biefer Stadt entfaltet haben, glüdlich ber Mensch, ber ihr Gebieter wird." Der Umfang ber Stadt zur Römerzeit betrug 6 Leguas (13/4 Meilen). Damaskus, von den arabischen Dichtern hochgefeiert, wurde ichon zur Römerzeit von Raifer Julian das Auge des Orients genannt. Von Alexandria schrieb Amru bei ber Einnahme bem Rhalifen: "Es ist mir unmöglich, die Schönheit und ben Reichthum ber großen Stadt bes Weftens zu befchreiben: fie enthält 4000 Balafte, 4000 Baber, 400 Theater und sonstige Bergnügungsanstalten, 12000 Läden für den Verkauf von Egwaaren und 40000 tributpflich= tige Juden." Der Halbmond zog ein — aber das Serapeion, auf welchem er aufgepflanzt wurde, stand schon ba! Man fagt, bag, mahrend die beutschen Städte erft vom 13. Jahr= hundert ab nach und nach mit Straffenpflafter versehen worden, die Mauren schon zu Abderrahman's II. Zeit ihre Städte in Spanien gepflaftert hätten. Das Wahre ift, daß fie in ben alten Römerstädten bas ichonfte Strafenpflafter ber Welt vorfanden (Beweise: Bompeji, Oftia, Herculanum, Cumä, Rom und andere). Die hydraulischen Anlagen ber Araber werden mit Grund gerühmt; aber wenn sie einer= feits den Trieb dafür durch die gesetzliche Bestimmung for= berten, daß von bem natürlich bewäfferten Lande ein Zehntel, von dem fünstlich bewässerten nur ein Zwanzigstel als Steuer zu entrichten war: so ist auch andererseits nicht zu übersehen, daß sie vom Aquaduct bes Barada bei Da= maskus bis zum Pont du Gard bei Nîmes die großartigen Wasserleitungen ber Römer vorfanden. Mora ("Cuadros de la historia de los Arabes") erwähnt vielfach ber Soberbios monumentos de la grandeza romana, welche bie Araber in ben eroberten Städten antrafen.

Die innern Gründe bes Absterbens ber islamitischen Schöpfungen wurden bereits erwähnt. Die Erschütterungen ber staatlichen Einheit durch die schon drei Jahrhunderte nach Mohammed erfolgte Trennung in bie brei Rhalifate Bagbab, Rairo und Cordova, von benen bas lettere nach bem Sturg ber Omajjaden noch weiter in einer Anzahl von Rleinstaaten zerfiel, waren der Berkehrsentwickelung fehr nachtheilig. Dazu kam ber erbitterte religiofe Zwiespalt ber Sunniten und Schiiten, ber fogar bis nach Sicilien fich erstreckte, und bas Wiederhervortreten der nationalen Berschiedenheit der Araber, Perfer und Domanen. Das Gefetz bestimmte, daß nur ein Fünftel des eroberten Landes den Streitern, vier Fünftel bem Staate gehore. Bon bem foldergeftalt unermeflich anwach= fenden Staatseigenthum wurden große Streden den Moslim für ben zehnten, ben Giaurs für ben fünften, ja ben britten Theil des Ertrages verpachtet, wozu die lettern überdies Bermögenssteuer und Ropfgeld gablen mußten. Wenn die Tribute aus Armuth nicht in Geld oder Probucten berichtigt werden konnten, fo mußte in Sklaven gegahlt werden. 7) Unter diesen Berhältniffen konnte ein freier Bürger= und Bauernstand sich nicht bilden, die Civilisation nicht fortschreiten. Auch die geistige Bildung der Araber, fo anerkennenswerthe Früchte fie im Gebiet ber Speculation und der exacten Wiffenschaften, namentlich auch der Gevgraphie geleistet hatte, war im wesentlichen ein Privileg der Gelehrten und ber Hoffreise geblieben; in bas Bolt war fie im großen und gangen nicht eingebrungen, trotz ber 70 Bibliotheken, welche die Omajjaden in Andalusien angelegt hatten. Dem Gifer ber Araber im Büchersammeln, welcher fo weit ging, daß ein Doctor in Bagdad einst eine vor= theilhafte Anstellung in einer entlegenen Proving verweigerte, weil er zum Transport seiner Bücher allein 100 Kamele gebraucht haben würde, verdanken wir die Erhaltung mancher

griechischen Autoren. Neue Ibeen auf bem Gebiete ber Handels= politif hatten bie Araber nicht entwidelt. Complicirtere Gefchäfte, mühfame Arbeiten ließen fie burch Chriften und Juden beforgen: felbst Dmar's Berbot, die Giaurs in den Staats= fangleien anzustellen, wurde balb umgangen. Die Erfolge ber Araber in ber Seidencultur wurden aufgewogen burch die Ausrottung des Weinstockes und den Ruin des Wein= handels, wie durch die Bernichtung ber Schweineheerden, die in dem römischen Abendlande so sehr verbreitet waren und in vielen Gegenden ben Hauptreichthum bes fleinen Landmanns ausmachten. Auf bas schnelle Wachsthum und ben Glanz ber islamitischen Schöpfungen folgte überall ein sicherer Verfall. Karthago, einst die zweite Hauptstadt bes Westens, wurde im Beginn bes 17. Jahrhunderts repräfentirt burch eine Moschee, ein Collége ohne Schüler, 25-30 Läden und bie Hutten von 500 Bauern. (Mora, "Cuadros de la historia de los Arabes"). Mís Rarl's V. Spanier auch biefen Reft gerftort hatten, bezeichneten nur noch die Bogen eines Aquaducts die einstige Residenz ber Dido. Bagdad fank von 2 Millionen auf 100000 Einwohner herab. Basra von 200000 auf 80000, Aleppo von 200000 auf 90000, Samarfand, wo zu Benjamin's von Tubela Zeit allein 50000 Juden lebten, von 180000 auf 20000. In Tim= buttu, von beffen Majestät und Reichthum die arabischen Geographen fo glänzende Schilderungen entwerfen, fand Barth nur 13000 Einwohner; Gogo, die von Ibn Batuta geschilderte Hauptstadt des Sonrhahreiches, über welche die Hauptkaravanenstraße vom Niger nach dem Nil führte, ist jett ein elendes Dorf; Edrifi entwirft von Ghana ein begeistertes Bild, Clapperton fant ben Ort armselig, und Ratsena, im 17. Jahrhundert die erste Stadt im Sudan, ift von 100000 Einwohnern auf 8000 herabgefunken und nur noch ber fechste Theil des von seinen Mauern umschlossenen Raumes (13-14

englische Meilen) ist mit Gebänden besetzt. Kommt man in die Städte und Gegenden, wo Nömer= und Mauren= bauten sich nebeneinander erhalten haben, so wird man bald gewahr, daß die erstern den Geist zur Energie anregen, die letztern ihn in Träumerei versenken. Auch im Felde konnten die Araber, nachdem die Flamme des ersten Anstriebes erloschen war, im Osten den Mongolen und im Westen den Germanen nicht widerstehen, die in der Schlacht von Tours, mit muthigem Herzen und eiserner Faust die religiöse und bürgerliche Freiheit ihrer Nachkommen sicherten". Neberall trat die innere Leere des Islam zum Borschein, in deren Gesühl der geistreiche Khalif Abderrahman III. am Ende einer funfzigjährigen Regierung äußern Glückes und Glanzes ausrief, daß er alles in allem genommen nur 14 wahrhaft glückliche Tage gehabt.

Neben ben Arabern waren es in ber Zeit von 6 .-- 12. Jahrhundert die Bhzantiner, welche an dem Weltverkehr nach dem Verfall von Rom und Alexandria allgemeinern Antheil nahmen. Bon Italien aus vermittelte die Berbin= dung damals zunächst Ravenna, als Sitz bes Exarchats in nähern Beziehungen zum Hofe von Byzanz stehend, sowie durch seinen Safen Classis und die in der Nähe befindliche Flaminische und Aemilische Strafe wol zur Erfüllung ber ihm zugefallenen Aufgabe geeignet. Der Sturz bes Exarchats burch die Longobarden (752) vernichtete biefen Berkehr. Die Berbindung ging auf die Benetianer über, beren Handelsfahrten nach Konstantinopel im 9. Jahrhundert begannen. Durch die Eroberung Dalmatiens und Kroatiens erlangte die Lagunenrepublik zugleich einen Landhandel mit ben Bölkern ber Drave und Save, und durch diese Fluffe ben Contact mit der Donau. Die beiden großen Beerund Handelsstragen, welche Aquileja, die Mutter Benedigs, zur Römerzeit mit bem Norden und Westen verbunden hat=

ten: 1) über Siffek, Sirmium und Semlin nach Bygang, und 2) über Pettau und Debenburg nach Carnuntum (Sain= burg), fpater über Laibach und Grag nach Wien, wurden bem Berkehr gurudgegeben. Die indischen, arabischen und levantinischen Waaren gelangten nach Konstantinopel vor= nehmlich 1) auf bem oben bezeichneten Wege über Basra und Bagdad, von da mit Karavanen bis an ben Bosporus, oder auf einer zweiten, namentlich zur Zeit ber Komnenen gepflegten Route nach Trapezunt, und von bort zu Schiffe nach Byzang, 2) auf der Karavanen= ftrage aus dem Nabathäischen Arabien über Damaskus und Aleppo. Bei ben zunehmenden Unruhen in Mittel= afien und im Rhalifenreich zog sich ber indische Berkehr, ber von Mexandria und dem Rothen Meere nach Basra und bem Perfischen Meerbusen übergesiedelt war, noch weiter nach Often, und die uralte, schon ben Bellenen bekannte Sandelsstraße: Indus = Drus = Raspisches Meer, fam wieder mehr in Benutzung. Von Kambodicha am Indus gingen Die Waaren nach Norden, in sieben Tagen wurde die Wafferscheibe überschritten und ber Waarenzug auf bem Amu (Drus) bis ins Raspische Meer gebracht. Bon hier ging eine Route auf dem Chrus (Kur) und dem Phasis in das Schwarze Meer, wobei zwischen beiben Flüffen nur 15 Meilen Landweg zurudzulegen waren, allerdings in einem fehr schwierigen Gebirgsterrain, wo bie Rachkom= men ber alten Rolchier, Die Agathias uns als ein un= ternehmendes, gesittetes Bolt schildert, um sich biesen Transit zu erhalten, allein 120 Schluchten überbrückt hat= ten, "und noch heute zeugen biefe Bauten von der Großartigkeit bes Unternehmens". Die andere Route ging auf bem Meere bis Aftrachan, von wo eine Karavanenftrage nach ben Niederlaffungen der Genuesen und Benetianer am Mowschen Meere (Raffa und Tan) führte; bei günstigen

Flutverhättniffen nahmen die Reifenden und die Waaren auch ben Weg die Wolga hinauf, bis zu ber Stelle, mo Diefer Strom fich bem Don am meiften nahert, überschritten Die 18 Meilen lange Landstrecke und gingen bann ben Don hinunter, wo fie in Tana auf die venetianischen Galeren ftiefen. Bom Afowichen Meere bis Beking brauchte man nach Begolotti, "Pratica della mercatura", 290 Tage= reifen. Die Routen nach Raffa und Tana kamen in= bef erst mit bem 13. Jahrhundert in Aufnahme. Zwischen Byzanz und dem Abendlande bewegte sich der Verkehr im 7.—11. Jahrhundert hauptfächlich auf der Donau und dem Bornsthenes (Dniepr). An der untern Donau waren Die Bermittler bis zum 9. Jahrhundert die Avaren, und, nach ber Zerstörung bes Avarenreichs burch Rarl ben Großen, vom 9.-11. Jahrhundert die Bulgaren, dann die Magharen, zum Theil auch Juden. Go gelangten bie Waaren an die Deutschen und an die Benetianer. Hauptemporien an der Donau waren damals Hainburg (Carnuntum), Enns (an ber Stelle bes alten Laureacum), Baffan und Regens= burg. Es find uns zwei Zolltarife ber Zollftätte Stein an ber Donau aus der Zeit Herzogs Leopold von Babenberg (1177-98) erhalten (mitgetheilt von Hüllmann, "By= zantinischer Handel"), welche von den hier beförderten levantinischen und indischen Waaren Zeugniß ablegen. Die Donaustraße verödete erft, als die Benetianer den Weg der alten Römer über Alexandria wiederhergestellt hatten. Bon Regensburg, das zugleich Markt für Böhmen und Schlesien war, ging eine Hauptverkehrsftrage über Bamberg, Roburg, Erfurt, Magdeburg, Goslar und Bardevik nach dem Nor= ben, eine andere über Würzburg nach dem Main und dem Mein. In feinen Donaufahrzeugen verschiffte Regensburg. bas schon als Römercolonie im 2. Jahrhundert Handels= fchiffahrt auf ber Donau trieb, Waffen, Wollzeuge, Leinwand, Sattler = und Holzwaaren und felbst Bier nach Kon= stantinopel, wo es Agenturen unterhielt. Auf dem Bory= sthenes ging ber Verkehr von Byzanz zunächst bis Riew, und von hier kamen die Waaren entweder über Ungarn, ober auf dem Bripet, dem Bug und der Weichsel, oder dem Bripet und bem Niemen (auf welche Route einige fogar einen Theil bes alten preußischen Bernsteinhandels verlegen) nach ben germanischen und flawischen Gebieten. Die Ruffen ariffen hier, unterstützt burch die trefflichen Wafferstraßen ihres Gebiets, ruhrig in das Getriebe des Handelslebens mit ein. Riew, nach bem ruffischen Chronisten Restorius ein zweites Byzanz und von 882 - 1167 bie Residenz der Groffürsten, zählte bei einem Umfang von 13/5 Meilen ge= gen 200000 Einwohner und 400 Kirchen; es ift noch heute, trottem es bei weitem nicht mehr ben frühern Glanz befitt, fehr impofant. Die lateinischen Schriftsteller beehren Riovia ober Kitawa mit ben Attributen amplissima, vetustisima; maxima et famosa; caput regni. Das Volf nennt sie die Mutter aller ruffischen Städte. Sie hatte jährlich acht Meffen und war zugleich ber Sammelplatz ber Byzanzfahrer, bis von Nowgorod und Finland her. 3m Juni traten sie von bier, wie Konstantin Borphprogeneta erzählt, regelmäßig die Reise nach Konftantinopel an; er beschreibt genau die Passage durch die sieben Wasserfälle des Dniepr, wie beim vierten die Schiffe ausgelaben, Wachen gegen die räuberischen Petschenegen gestellt, die Sklaven zu= sammengekettet, und Waaren und Fahrzeuge 6000 Schritt zu Lande fortgeschafft werden. Bon der Dnieprmündung fegelten fie über den Bontus nach Bnzanz, wohin fie Holz. Bieh, Getreibe, Bachs, Stlaven u. f. w. brachten, um bagegen Wein, Del, orientalische und italienische Manufacturen und indische Gewürze zu holen. Sandelsangelegenheiten führten zu Differengen mit bem Sofe von Bygang, und

schon 866 erschienen die Ruffen mit 200 Schiffen feindlich im Bosporus, wurden aber zurudgeschlagen. Anfang bes 10. Jahrhunderts kamen sie jedoch wieder und erlangten auf bem Machtwege vom Raifer Begünftigungen für ihren Sanbel mit Konstantinopel und mit Griechenland. In dem Tractat hat der Geist jener Zeit sich durch die Bestimmung ver= ewigt, daß bei Einführung der Waaren in die Stadt nie= mals mehr als 50 Ruffen auf einmal in das Thor gelaffen werben follten. Der 51. hätte bas Raiferthum umgestürzt. Um sich ben Zwischenhandel ungeschmälert zu er= halten, wurde in Byzang bas Gebot erlaffen, baf bie Ruffen vor Eintritt bes Winters in ihre heimat gurudfehren foll= ten; so konnten sie die Ankunft der deutschen und italieni= schen Kaufleute nicht abwarten. Die Folge war aber, baß gerade hierdurch birecte Beziehungen ber beutschen und italienischen Raufleute mit den Russen herbeigeführt wurden, indem jene, namentlich die Regensburger, nun felbst auf die Meffen nach Riew zogen.

Wie Kiew im Süben, so war das 864 von Rurik gegründete Nowgorod im Norden der Hauptstapelplatz des russischen Handels. Hierher erstreckte sich von Ustrachan aus durch Vermittelung der Wolga ein Zweig des indischen und übrigen asiatischen Waarenverkehrs. Durch seine Verbindung mit der Hans stieg die Vedeutung Nowgorods so, daß sie sprichwörtlich wurde. Ende des 15. Jahrhunderts zählte die Stadt, eine Handelsrepublik wie Karthago und Venedig, circa 400000 Einwohner. Die Verbindungen mit den germanischen und slawischen Gebieten fanden statt: sowol durch Vermittelung der Newa, als auch später der Düna und zu Lande über Kowno. Zu dem System der ebenbesprochenen Handelsstraßen gehört endlich noch eine Route, welche, sich ver Schwerpunkt nach Konstantinopel verrückt wurde, noch der Schwerpunkt nach Konstantinopel verrückt wurde, noch

ihre Bedeutung bewahrte. Diefe Strafe ging von ber Donau aus das Waagthal hinauf nach Trentschin, wo von Often her die Sandelsstraße Riew-Lemberg eintraf; zu= gleich aber zweigte sich in Trentschin eine Linie burch ben Jablunkapaß auf die Ober ab, zur Bermittelung bes fchle= fischen Berkehrs, eine zweite, die hauptsächlichste, gen Rrafau, und von hier auf der Weichsel nach Gedanum (Danzig). Auch Rulm wird babei bereits genannt, und in der Nähe bes heutigen Nakel merkt fogar schon Ptolemäus einen Ort Ustautalis an. Romermungenfunde auf biefer Strafe, wenn benfelben auch aus bekannten Gründen kein entsprechendes Gewicht beizulegen ift; ferner einzelne Radrichten, bag zur Zeit ber Markomannen und Quaden hier ein Berkehr zwi= fchen bem Rorben und bem Guben ftattfand, beffen romi= fcher Stapelort namentlich Carnuntum gewesen zu fein scheint (Plinius fagt vom Bernstein: "Affertur a Germanis in Pannoniam", XXXVII, 3); die Nachrichten bes Fornandes ("De Gestarum origine et rebus gestis") und endlich die Thatsache, daß die Alten vorzugsweise die Landwege auffuchten und fie in Berbindung mit ben Flüffen benutten, fprechen für eine fehr alte Erifteng ber befdriebenen Route als Berkehrsstraße. Die Römer stan= ben mit viel robern Bölkern, als die heidnischen Preugen waren, und unter viel schwierigern Terrainverhältnissen in Sanbelsverbindungen, wenn auch diese nicht immer birect waren. Wozu hätten fie die lange und für die damaligen Berhältniffe höchst gefährliche Seefahrt burch bie Strafe von Gibraltar, ben Ranal und ben Sund unternehmen follen, wenn sie ben Bernstein auf einem fürzern und gesichertern Wege erhalten konnten? 8)

Die allgemeinen Ursachen, aus benen Byzanz ber ihm durch die Gunft der Umstände zugefallenen Rolle sich nicht gewachsen zeigte, sind schon erwähnt. Der größte driftliche Staat schien ein Beweis von ber Unfähigkeit bes Chriftenthums werden zu wollen, im Drient gefunde staatliche Bilbungen zu begründen. Die Streitigkeiten ber Arianer, Deftorianer und Monophysiten begünstigten ein hin und wieder energisch erfolgtes Aufflammen des Polytheismus. Die Cafaren suchten ihren Ruhm in ber Theologie; Zeno schrieb polemische Religionsschriften und Anastasius versuchte eine neue Uebersetzung ber Evangelien. Sektirer aus allen Brovingen kamen nach ber Resideng; bie Manner ber Wiffen= schaft verließen das Reich, und Simplicius, "ber lette Phi= losoph", erhielt nebst ben feche mit ihm emigrirten Gefährten burch ben Friedenstractat Justinian's mit Bersien ein Afpl in biefem Lande angewiesen (Agathias, II, 30). Berderbniß und Gewaltsamkeit am Hofe, tiefe Parteiungen im Bolke. Die Bilderstürmerei vernichtete ganze Erwerbszweige. Die Thronstreitigkeiten führten unter Konstanz II. sogar zur zeitweisen Berlegung der Residenz nach Sprakus (663). Die Eunuchen= wirthschaft am Hofe, die Berschwendungen eines Rufinus, Entropius, Chrysaphius ruinirten das Mark des Landes, fodaß bie Folgen ber Best und bes Erdbebens von 557 und 558 bas Bolf um fo härter trafen. Wol ließ fich Jufti= nian mit allem Anstand restitutor orbis nennen, aber was belfen Gesetbücher, Bauten und Siege, wenn die Sitten verdorben find und das Bolk verarmt. Die Bauten be= schäftigten zwar viele Arme (die Sophienkirche allein 10000 Arbeiter feche Jahre lang), aber die koloffalen Roften wurben in einer Zeit, wo so viel Kriege zu führen und Tri= bute zu zahlen waren, doppelt empfindlich. Benjamin von Tudela, der früheste der literarischen Reisenden des Mittel= alters, fagt, daß Konstantinopel jeden Tag 20000 Gold= ftude ihrem Souveran bezahle, Die von ben Laben, Schen= fen, Markten, ben persischen, ägpptischen, ruffischen, ungarifchen und spanischen Raufleuten erhoben würden. In allen

Gelbfachen, meint Gibbon, ift bie Autorität eines Juben ohne Zweifel zu respectiren. Doch scheint auch ihm jene Summe zu hoch, und wenigstens möchte er bie gahlreichen Festtage bes griechischen Kalenbers nicht mitgezählt wissen. Wie dem sei, Benjamin's Angabe zeigt in Berbindung mit andern bekannten Thatsachen, welchem Druck ber Berkehr unterworfen war. Am Bosporus waren im Alterthum nur zur Zeit bes Beloponnesischen Krieges (von ben Athenern) und dann kurz bevor Byzanz unter die Römerherrschaft sich begab, läftige Bolle erhoben worben. Im übrigen genoß ber Schiffahrtsverkehr bort Freiheit und Begunftigung; nur ber Transport von Waffen zu ben Barbaren mar verboten. Juftinian ließ nun schwere Abgaben auf die Schiffe legen, fowol am Bosporus, als am Hellespont; Protop (Anett., XXV) erwähnt, die Bedrüdungen waren so arg gewesen, daß manche lieber ihre Schiffe verbrannten. Aber auch bie Monopolien und Zölle machten bie Preise steigen; bas von Fiscalität durchdrungene Regierungssustem war nur barauf bebacht, ben Weltstapel in ber Residenz möglichst hoch pecuniar zu verwerthen, wovon wir oben ein Beispiel bei ben Differengen mit ben Ruffen faben. 9) Die Communicationen, in der Römerzeit so überaus trefflich im ganzen Reiche organifirt, waren bermagen in Berfall gerathen, daß, als Juftinian ben Plan bes Bandalenkrieges zuerst im Staatsrath vorlegte, ber Präfectus Prätorio bringend davon abrieth, da man länger als ein Jahr brauche, um einen Befehl an eine Armee bei Rarthago abzusenden und Rückantwort zu erhalten. Bur Römerzeit ware bies eine Affaire von einem Monat gewesen. Run fah man bie Nothwendigkeit ein, für die Communicationen wiederum beffer zu sorgen, und als die Sarazenen in Tarsus sich feindlich zu regen begannen, wurde die Nachricht davon in wenigen Stunden mittels der Fackelsignale nach Byzanz telegraphirt

(auf je 100 Meilen sollen sich im Durchschnitt 8—10 Stationen befunden haben, wonach sie sehr hoch muffen angelegt gewesen sein).

Bei bem Zusammentreffen fo vieler Nationalitäten auf bem Markte zu Byzang hätte biefes eine viel bedeutenbere Miffionsstation ber Cultur werden muffen, als ber Fall war. Aber das handelspolitische System hielt die Nationa= litäten auseinander. Byzang faugte, wie gewiffe Rorper, bas Licht und die Wärme ein, ohne fie wieder von fich zu geben; und die griechischen Claffifer wurden möglicherweise noch heute ba fteden, wenn ihren Depositaren nicht von ben Türken auf die Beine geholfen worden ware. Ein Umstand darf jedoch nicht außer Betracht bleiben. Es ist hergebracht, von der überaus günstigen Lage Konstantinopels zu sprechen. Für ben Berkehr barf bies inbeg nur mit Ginfdran= fung verstanden werden. Die Stadt liegt viel zu weit vom Bergpunkt des Abendlandes entfernt; der Riegel bes Balkan, eine Wafferstraße ftromauf von zweifelhaftem Werth und zum Theil culturunfähige Nachbarvölfer: bas alles ift nicht geeignet, die Communication zu erleichtern. 10) Nach ber afiatischen Seite kann auf bem weiten Landwege von bem Berfischen Meerbusen bis Skutari jede Unrube ber vielen uncultivirten Bölfer ben Berkehr lahmen, und ichlieflich fällt am Bosporus ber Bortheil ber Landreifen: bas Umladen zu sparen, doch hinweg. Byzanz hat im Alterthum und bevor Konstantin's Machtspruch es erhob, auch eine besonders hervorragende Stellung im Verkehrsleben nicht eingenommen. Die Trinksucht der Byzantiner war dagegen im Alterthum sprichwörtlich. Nach Phylarch's Fragmenten mochten sie die Kriegstrompete nicht einmal im Traume hö= ren; fie machten in ben Schenken formlich Wohnung und ermietheten ihre Säuser an die Fremden und ihre Frauen u. Die Emigrationen und Miffionen von Byzanz

aus gingen vornehmlich nach Afien: fo die fyrischen und nestorianischen Setten, welche vom 5 .- 8. Jahrhun= bert bis nach Balth, Samarkand und Raschgar vordrangen, ja jum Theil bis China kamen. Die Berbreitung bes Chriftenthums misglückte ihnen. Aber fie machten fich nut= lich durch Bermittelung einiger Industriezweige und Bervoll= kommnung ber Seibenzucht. 11) Ferner wurde burch jene Miffionen ein gewiffer Contact mit Mittel = und Oftafien aufrecht erhalten, ber die Renntnig biefer Länder, nament= lich auch zufolge ber burch eine Reihe von Jahrhunderten fich wie ein rother Faden hindurchziehenden Bemühungen, jenen fagenhaften Briefter Johann aufzusuchen, ber im fernen Often ein großes Chriftenreich beherrschen follte, nicht gang verloren geben ließ. Mit bem athiopischen Reiche, welches wahrscheinlich zu biefen Sagen Anlaß gegeben hat, unterhielt der Sof von Konstantinopel, hauptfächlich wegen ber gemeinschaftlichen Glaubensintereffen, eine Zeit lang nähere Beziehungen; Byzantiner und Aethiopier trafen sich bei Wallfahrten zum Beiligen Grabe in Jerufalem, und mit der frommen Uebung verband sich die geschäftliche Unter= nehmung. Denn Abuffinien, das Abascia Marco Polo's, ftand im Rufe ein "zweites ober halbes Indien" zu fein.

Die ephemere Erscheinung des lateinischen Kaiserthums beschleunigte durch die Zersplitterung in mehrere Einzelstaaten den Berfall; die Paläologen waren zu schwache Wiederhersteller, und es blieb ihnen nur das Verdienst mit Heldenmuth unterzugehen: der letzte ihres Geschlechts siel kämpfend am Thore des heiligen Romanus, dem heutigen Topskapussi, durch das die siegreichen Türken 1453 eindrangen. Mohammed II. pslanzte den zunehmenden Halbmond auf die Sophienkirche, und Soliman der Große ließ das eherne Reiterstandbild Instinian's, das dem restitutor ordis auf dem Augusteon errichtet war, in die Gießerei schaffen,

in welcher die Kanonen zur Belagerung Wiens hergestellt wurden.

In Italien waren mit dem Untergange ber oftgothi= fchen Reichseinheit die Elemente ber Zerfetzung wieder aus ihrer Gebundenheit getreten. Erst vom 9. Jahrhundert ab beginnt es von neuem in der Geschichte des Berkehrs auf= zutreten, freilich nicht als ganzes, fondern wie in den früheften hiftorischen Zeiten ber Salbinfel mit Ginzelfräften, beren zum Theil bewundernswerthe Lebensäußerungen uns ihren Mangel an Zusammenwirken, ja ihr gegenseitiges Aufreiben nur um fo schmerzlicher bedauern laffen. Zuerft tritt Amalfi hervor. Sieht man feine Localität, fo fühlt man fich versucht, die Schilderungen ber italienischen und arabifchen Schriftsteller, benen andere nachgeschrieben haben, über Amalfis maritime Bedeutung fehr in Zweifel zu ziehen. Wie haben die 50000 Einwohner an diesen Felshängen und Abstürzen, wo heute höchstens 5000 Menschen sich "anlei= men", Plat finden können? Wie konnten auf den äußerft schmalen Strandstreifen bie Magazine, Arfenale, Werfte errichtet werden! Wo kamen bei ber fo großen Unzugäng= lichkeit Amalfis von der Landseite aus die vielen Taufende von Bilgern her, beren Beförderung nach bem Seiligen Lande eine Sauptbeschäftigung ber Seefahrt ber Amalfitaner bildete (vgl. Jakob von Bitri)? Es scheint, daß nach ben Rämpfen ber oftrömischen und ber gothischen Urmee, beren Refte in den Gefechten zwischen Narses und Tejas in der Gegend bes Besuv zertrümmert wurden, sich bie Bevolkerungen ber vermufteten Stabte, wie einft bie Aquilejaner in die venetianischen Lagunen, fo in die Felfengewirre bes Minervavorgebirges geflüchtet hatten, und durch das üppige Alima der Terraffen, auf denen sich der damals ganz kleine Ort Amalfi erhob, angezogen wurden. Durch die Felsen von ber Landverbindung fast gang abgeschnitten, mußten sie

ihren Unterhalt und Berkehr auf bem Meere suchen. Bon ben altrömischen Safen war Ravenna versumpft, Brundufium versandet. Buteoli verfallen, Oftia schrecklich verheert, Luna auf Bifa übergegangen. Go konnten die Amalfitaner eher hervortreten; Benedig war noch nicht dominirend. Da sie bis ins 9. Jahrhundert Unterthanen des oftrömischen Raiferthums waren, fo ftanden beffen fammtliche Safen ih= nen offen. Gie hatten Berbindungen mit Sicilien, Aeghp= ten, Sprien, und befagen ein Quartier in Ronftantinopel. Sie überstanden die Sarazenenkriege, weniger gut die Normannenherrschaft. Die Marinari von "Malfi" errangen sich als tüchtige Seefahrer einen ähnlichen Ruf wie in ber bellenischen Zeit die Schiffer des kleinen Phokaa. 3hr Lands= mann Flavio Gioja erhöhte die Berwendbarkeit der schon bekannten Magnetnadel für bie Schiffahrt, und ihr Seerecht, die Tabula amalphitana, war, bevor das Consolato del mar Barcelonas angenommen wurde, beffen Grundlage es bildete, in gang Italien anerkannt. Amalfi wurde 1137 burch die Bifaner, welche eine Zeit lang eine wirkliche Macht zur See darftellten, verwüftet. Das ghibellinifche Pifa, burch die Tapferkeit, den Kunstsinn und Gewerbfleiß feiner Bürger ausgezeichnet, hatte sich, zumal es bamals noch den Berkehr von Florenz zur See vermittelte, eine gefürchtete maritime Stellung erworben. Benjamin von Tudela fagt, es habe 10000 feste Häuser, alle seine Bürger seien tapfer. Es schlug die Sarazenen in mehrern Schlachten und eroberte Sardinien und Corfica. Seine Flagge wehte vom Archipel bis zu ben Balearen; in ber Levante unterhielt es mehrere Factoreien, und feine Societas humiliorum zu Thrus hatte eine Zeit lang den dor= tigen Haupthandel inne. Seine Raufleute galten als fehr zuverläffig, und gleichwie die aus feiner Kunftschule hervorgegangenen Architekten ber Ginführung beutscher Bauformen

in Mittelitalien Bahn brachen, so zeichneten sich auch feine Bürger burch eine gewiffe beutsche Tüchtigkeit aus. Gie erklärten Bifa zum Freihafen, wodurch ihr Sandel fehr gewann. Bei der Eroberung Amalfis führten fie jene Handschrift der Pandekten, welche die Amalfitaner aus Konstan-tinopel geholt hatten, und die demnächst für das Abendland die älteste geworden war (jett in der Laurentianischen Bi= bliothet zu Florenz), als eine koftbare Siegesbeute nach ihrer Baterstadt, und in 23 Galeren liegen fie vom Gelobten Lande die Erde zu ihrem berühmten Campofanto holen, um ihren verdienstvollen Mitburgern eine ausgezeichnete Grabftatte zu bereiten. Gin pifaer Raufmann, Leonardo Bonaccio, machte die Algebra, welche er 1200 im Drient hatte fennen lernen, in feinem Baterlande mehr bekannt, als dies den Werken des Diophantos von Alexandria und des Mohammed = ben = Musa bis dahin gelungen war. Das schon lange eifersüchtige Genna vernichtete bie pifanische Flotte und Macht in ber Schlacht bei Meloria (1284) und verschüttete Bisas Hafen. Genua erlangte so bie Herrschaft im westlichen Mittelmeere. Der Erfolg seines Auftretens in ber Berkehrswelt ift bekannt. Er markirt fich insbesondere in bem Abschluß einer Reihe von Sandels= tractaten und ber bamit verbundenen Anlegung von Colo= nien, bem Bantwefen, bem Schiffban, bem Bieberanfniipfen birecter italienisch = afiatischer Berkehrsbeziehungen und beren Berknüpfung mit Spanien und Gudfrankreich, sowie burch - bie blutigen Rämpfe, welche die Republik zur Er= langung ober Sicherung Diefer Bortheile ausfocht. Genuesen schlossen Berträge mit ben Beherrschern von Nordafrita, Spanien und Sicilien; fie unterhielten Agenturen und Comptoirs in Tunis, Sevilla, Messina, Barcelona, zu Montpellier, Narbonne und Nimes; für die Brovence, wo fie Bollbegunftigungen genoffen, war ihr Saupthafen Migues

mortes; hierher kam unter andern auch für die italienischen, namentlich die florentiner Tuchfabrifen die englische Wolle, welche von London nach Bordeaux und von da zu Lande nach Aigues mortes geschafft wurde — also in ähnlicher Weise, wie die Verkehrsverbindung zwischen Britannien und bem alten Rom bestand, mit behutsamer Bermeidung ber gefahrvollen Fahrt an den afturischen und galicischen Rüften und burch bie Enge von Gibraltar. Gennesische Schiffe famen ichon vor ben Benetianern nach Flandern, und gu Lande gingen gennesische Waarenzüge eine Zeit lang durch die Lombardei und Schweiz nach Deutschland. Durch die Begünstigung ber griechischen Kaiser, welche wiederholt ber Waffen Gennas bedurften, erlangten fie Zollvortheile in allen byzantinischen Safen und freie Schiffahrt in ben bortigen Meeren. Sie erlangten Galata und Bera, Die Infeln Lesbos und Chios und Famagusta auf Chpern. Ihre berühmteste Colonie war Raffa in der Krim (1266), deffen trefflicher Hafen und gute Handelslage schon Milet, bas antike Genua, fast 2000 Jahre früher zur Anlegung einer Colonie veranlagt hatte. Durch ben ruffischen, hauptfächlich aber mittelafiatischen und indischen Berkehr, welcher auf den oben näher bezeichneten Wegen über bas Raspische Meer hierher gezogen wurde, nahm diese Colonie einen so rapiden Aufschwung, daß sie im 14. Jahrhundert über 100000 Ein= wohner zählte und das Konstantinopel der Krim genannt ward. Die Genuesen exploitirten bie fammtlichen pontischen Ruftenländer. Aus Armenien holten fie Pferde und Metalle, aus den Raukasusländern Seide und eireaffische Mad= chen. Neuerdings - fagt Marco Bolo - haben bie ge= nuesischen Raufleute angefangen, ben Banfee zu beschiffen. Die Republik schloß im Often Tractate mit ben mongoli= schen Khans (1383), ben Bulgaren und bem Sultan Murad I. Ein wichtiges Hülfsmittel war ihr die Georgsbank

(Compera di San-Giorgio), entstanden aus ben Bor= schüffen reicher Burger an ben Staat; fie war zwar nicht das erste Institut bieser Art, da die Banken von Benedig und Barcelona vor ihr beftanden, auch war fie bem Handel im wesentlichen nur durch ben Giroverkehr direct nützlich; aber sie zeigte auf eine folgenreiche Weise Die Macht bes affociirten Rapitals, hatte Landbesitzungen, zeitweise quasi Soheitsrechte, und bewaffnete Scharen und Schiffe. Go mar sie eine Art Borläufer ber nachmaligen oftindischen Compagnien. Daß sich Columbus' Baterstadt im Schiffbau hervorthat, beweift unter anderm der Umftand, daß England und Frankreich lange Zeit ihre Kriegsschiffe und auch einen Theil ihrer Rauffahrteischiffe aus Genua bezogen. Bon ben beiden bekannt gewordenen Borfahren bes Columbus wiffen wir, daß ber eine als genuefischer Ab= miral die französische Flotte führte, der andere ein "famoso pirata" war. Das alte Ligurien hatte schon ben Römern treffliches Schiffsbauholz geliefert. Im allgemeinen hatte bie Schiffsbaukunft gegen bie alten Zeiten bis zur Einführung bes Schiefipulvers burchgreifende Fortschritte nicht gemacht, das Ruberschiff überwog noch immer. 12) Die Kriegs= flotten, wenn auch klein gegen diejenigen, welche Griechenland, Rom und Karthago bei ihren Kämpfen ausrufteten (vgl. "Das Berkehrsleben im Alterthum" im "hiftorifchen Tafchenbuch", Jahrg. IX, S. 49) thaten sich durch ihre Leistungen her= vor. Im Jahre 1293 im Rriege mit Benedig ließ Genua 160 Galeren mit je 220 Mann auslaufen. 13) In ber blutigen Seefchlacht von Curzola (1293) führten diefe bei= ben bamals größten Seemächte: Benedig 95 Galeren, Genna 66 Baleren; die größte Seefchlacht des Mittelalters, benn dahin können wir sie noch gählen, bei Lepanto (1571), in welcher bie gesammte Streitkraft bes Mittelmeeres focht, fah doch nicht mehr als 500 Schiffe von beiben Theilen zu=

fammen in Schlachtorbnung; und wenn die Türken die ihen nen in der Schlacht verloren gegangenen 200 Schiffe schon nach sechs Monaten wieder gebaut hatten, so beweist dies, daß die Mehrzahl nicht groß gewesen sein kann.

In dem hundertunddreißigjährigen (1257 — 1387) Rampfe gegen Benedig unterlag endlich Genua. Es ift eine traurige Wahrnehmung, daß alle biefe Seerepubliken in bem ihnen unerlaglich scheinenden Streben nach Suprematie fich einander aufzehrten, wie die Raubfische bes Meeres. Das internationale Recht, ja ber internationale Gebanke, war fo wenig ausgebildet, und andererseits bas Handelsgebiet noch fo befdrankt, daß oft geringfügige Unfälle zu blutigen Zufammenstößen Anlaß gaben. Wären alle ihre Kräfte von einer einheitlichen Staatsgewalt zusammengehalten worden, so würden die Türken ebenso wenig nach Europa gekommen fein, wie die Araber gegen die frankische Reichseinheit aufzukommen vermochten. Unter Mohammed II. verloren die Genuesen 1475 ihre Besitzungen am Schwarzen Meere, nachbem schon früher Timur's Horben bort Berwüstungen an= gerichtet. Im Westen kam die spanische Macht empor. 14) Genua verlor die Infel Sardinien an das aragonische Rönigreich, und das von der erstarkenden frangösischen Staatsge= walt beförderte Wiederemporkommen von Marseille und Mont= pellier, wo den Fremden aller Nationen und Religionen gleich= mäßige Freiheiten bewilligt waren, wirkte auf die Sandelsbezie= hungen Genuas nachtheilig ein. Seine letzte Besitzung, Corfica, ging 1768 verloren; seine Flotte kam so herab, daß bei ber Gründung der Ligurischen Republik Napoleon nur noch fünf Galeren und einige bewaffnete Barken vorfand; auch der Handelshafen war verödet, und nur allein die vielen Paläste ber Stadt mit bem Prunk ihrer Treppen= häuser, ben weiten Wölbungen ihrer Flure und ben ma= lerischen Arcadenhöfen, zum Theil aus Gäulen bestehend,

die einst die Tempel der griechischen Götter und die Kaisfers und Königspaläste in Konstantinopel, Antiochia und Mexandria getragen, zeugten und zeugen für ihre einstige Größe.

Am alten Marktplatz auf dem Rialto zeigt man noch beute ein steinernes Postament, welches bas Bolf von Benedig die Bietra bella legge nennt, weil von hier herab in ben altesten Zeiten die Gesetze ber Republik verkundet mur= ben. Diesen Stein kann man in gewisser Beziehung als ben Grundstein von Benedigs Machtstellung betrachten. Daru in feiner "Geschichte ber Republit" fagt fehr richtig, wie Benedigs Uebergewicht mit barauf beruhte, "baß es lange vor andern Bölkern eine stabile Regierung und eine aufgeklärte Berwaltung hatte". Es fam bingu, daß die Republik sich weder von dem Brätorianerthum, in welches stehende Truppen auch damals noch leicht ausar= teten, wie der Sturg des Rhalifats bewies, noch von dem mit geworbenen Göldnern verbundenen Condottieriwesen abhängig zu machen brauchte: Die Rohrnester Diefer Schwimm= vögel, wie Caffiodor sich ausbrückt, bem wir die ältesten Notizen über die Benetianer verdanken, maren einer feind= lichen Armee unzugänglich. Ferner - ein bisher nicht ge= nügend gewürdigter Bunkt — daß Benedig fich in ein rich= tiges, seiner Selbständigkeit und seinen Interessen nichts vergebendes Berhältniß zu den Gelüsten der hierardie fette. Der Grundsatz "Siamo Veneziani poi Christiani" wurde so fest beobachtet, daß man in einem Conflict mit ber Curie im 16. Jahrhundert gang unverblümt ben Uebertritt zum Protestantismus als die allereinfachste Löfung ber entstan= benen Differenzen bezeichnete. Endlich, ein weniger rub= menswerther Bug, ber rudfichtslose Eigennut, welcher, ahn= lich wie einst in Karthago, die ganze Berkehrsgesetzgebung und Handelsführung der Republik durchdrang, und der, kein Clement dauernder Schöpfungen, einen der gefähr= Lichsten Keime des nachmaligen Berfalls in sich barg.

Der Betheiligung Benedigs an dem Berkehr zu Lande, bem untern Donaugebiet, ift bereits gedacht. Auf die Ausfuhr bes balmatinischen Salzes zu Lande legten fie einen enormen Boll, um ihrer Schiffahrt ben alleinigen Beetrieb zu fichern. Dalmatien lieferte ihnen außerbem, wie Cypern ben alten Phoniziern, bas Schiffsbauholz, beffen Tüchtigkeit sich so bewährte, daß noch im 16. Jahrhundert, als die Eifersucht Benedigs ben Gultan von Aegypten zu bem befannten Kriegezuge gegen die Portugiefen in Indien angestachelt hatte, man ihm zum Bau ber Flotte balmatinisches Holz nach Alexandria lieferte, von wo es per Ranal und Ramel nach Suez geschafft ward. Die Wichtigkeit ber Binnenschiffahrt auf dem Bo, ber Etich und Brenta veranlagte Benedig, schon 712 einen besfallsigen Bertrag mit bem Longobardenkönig Luitprand zu schließen. Es nahm die Zölle der benachbarten Staaten gern in Pacht, bezahlte fie felbst über ben Breis, um bann feine Sanbelsconcur= renten zu chicaniren, felbst auszuschließen. Seit bem 8. und 9. Jahrhundert suchten seine Schiffe die gewerbfleißigen Städte der Araber an Afrikas Nordkufte, erft fpater bie Levante auf. Der indische Handel war damals noch bei Bugang. Ginen Sauptartifel bes Banbels ber Benetianer, nachst bem Salze, bilbeten bie Sklaven; ihre Auffassung bes Chriftenthums unterfagte ihnen nur, Chriften an Mohammebaner zu verkaufen. Sie bereicherten fich burch bie Ueberfahrt ber Bilger und ber Kreuzfahrer nach bem Belobten Lande, vervollkommneten babei zugleich ihre Schiff= fahrt und fnüpften, mahrend die andern beteten, Sanbelsverbindungen an, die weit über ben Berkehr hinausgingen, ben fie feit dem 9. Jahrhundert mit Konftantinopel zur See unterhalten hatten. 15) Erfolgreiche Seekampfe mit ben

Normannen und Sarazenen, sowie die Reinigung des Abria= tischen Meeres von den Seeräubern erhöhten die Macht und das Selbstgefühl der jungen Republik. Bei ber Er= richtung bes lateinischen Kaiserthums (1204) wußten fie na= mentlich die Küftenftriche bis ins Aegaische Meer und wichtige Inseln ihrer Herrschaft zu unterwerfen, sowie sich umfaffende Bandelsprivilegien zu erwerben. In beren Ausnutzung errichteten sie unter anderm die schon erwähnte Co= lonie Tana am Asowschen Meere, und fandten für ben 3weck bes indischen und rufsischen Handels jährlich 16 Galeren dahin. Im Jahre 1237 ward Tana von den Mongolen ge= plündert; 1261, nachdem die byzantinische Monarchie mit Sulfe ber Genuesen wieder aufgerichtet war, ging es an biefe über, benen es bie Türken entriffen. Die venetia= nische Handelspolitik entwickelte unter diesen ungünstigen Um= ftanden eine bewundernswerthe Umficht und Energie. 3m Jahre 1179 hatte das dritte Lateranensische Concil das Berbot, ben Mohammedanern Waffen, Metalle u. f. w. zuzufüh= ren, womit man die orientalischen Waaren bezahlte, zu einer kanonischen Satzung erhoben. Diese Berbote wurden im folgenden Jahrhundert vom Batican verschärft, wodurch ber handel in empfindliches Stocken gerieth. Endlich gelang es aber ben Benetianern, welche inzwischen versucht hatten, ben indischen Sandel von Bagdad aus durch Raravanen nach dem Safen von Ajazzo am Iffischen Bufen des Mit= telmeeres zu leiten, um, wie Marino Sanuto bestätigt, ei= nerseits dem am Schwarzen Meere vorwaltenden Einfluß ber Genuefer zu entgehen, andererfeits bie Gebiete von Baläftina, Sprien und Aegypten, auf welche bas papstliche Berbot fich zunächst bezog, zu vermeiden, gegen hohe Begahlung in Rom einen Dispens zu erwirken, und fie schlossen nunmehr mit ben Türken einen Bertrag, welcher ihrer Flagge und ihren Colonien bestimmte Begunfti=

gungen in ben Safen Aleinafiens, Aegyptens und Spriens gewährleistete; sie hatten ben Türken die Bortheile Dieses Arrangements burch bie ansehnlichen Steuern, welche bie venetianischen Niederlaffungen, und die Abgaben und Bolle, welche die Schiffe und Waaren an ben Schatz des Sultans zu zahlen haben würden, begreiflich zu machen gewußt. Nun errichtete Benedig Factoreien und Magazine in Alexandria, Beirut, Aleppo und Suez, und ftellte in ber erftern Stadt einen Conful an. Go brachten bie Benetianer, gang ber Sandelspolitif ber Römer folgend, für ben indifchen Berkehr ben Weg über Alexandria wieder in Aufnahme. Um Südende des Rothen Meeres war ber Saupt= ftapelplats Aben, das für feine überaus troftlofe Umgebung der fahlen, schwarzen Lavahügel von der Natur durch den herrlichen Safen entschädigt ift, ber die Schiffe Abnifiniens, Megyptens, Arabiens, Indiens, felbst Chinas hier verfammelte. Sier wurden die indischen Waaren auf fleinere Schiffe überladen, mit benen man ben Meerbufen im Durchschnitte 20 Tage lang hinaufschiffte, da seine gefährliche Natur Die Befchiffung zur Nacht nicht guließ; bann murben fie auf Ramelen an ben Ril gebracht, und auf bem Ranal Kalizene nach Alexandria. Dies wurde alsdann ber befte Weg für die Erzeugnisse Indiens. 16) Ich finde eine Notiz, daß man für 4-5 Mill. Thir. jährlich indische Waaren bezogen habe, was felbst mit Berücksichtigung bes verschiebenen Geldwerthes nicht eben viel fein würde im Bergleich zum Umfatz bes alten Roms mit Indien. Den Benetia= nern warf ber Levantehandel im Durchschnitt 25 Broc. Bewinn ab. Sie bekamen ihn nach dem Fall Genuas fast ausschlieflich in die Sand. Die venetianische Zecchine fam im Drient fo häufig vor, wie ber fpanische Thaler in Ufrika und wie ber römische Denar im Orbis. Gelbst in Abuffinien fand Bruce viele Zecchinen. Das Levantege=

schwader Benedigs zerfiel in drei Abtheilungen: 1) nach Griechenland, Konftantinopel und Pontus, 2) nach Sprien, Cypern, Candia, 3) nach Alexandria. Das westliche ober flandrische Geschwader führte seine regelmäßigen Bandel8= erpeditionen in folgender Weise aus: Reapel, Sicilien, Tri= polis, Tunis, Algier, Dran, Tanger, Maroffo, Spanien, Bortugal, frangösische Rufte, London, Brugge, Antwerpen (Austausch mit den Sanseaten); auf der Rückreise Anlegen in Cadiz und Barcelona. Die ganze Tour bauerte ein Jahr; im Durchschnitt waren 25 Schiffe babei betheiligt. mit einem Waarentransport im Werthe von circa 21/2 Mill. Ducati. Zuerst kamen die Benetianer im Jahre 1318 nach Antwerpen, fpater als bie Genuesen. Am Bofe Chuard's III. erschien 1325 eine venetianische Gesandtschaft; es wurden birecte Handelsbeziehungen angeknüpft; namentlich die eng= lische Wolle für Benedig fortan nicht mehr auf dem Wege über Frankreich versendet. Der Berkehr mit Deutschland bewegte sich zuerst auf den oben bargestellten Routen über Wien und Regensburg; bemnächst hauptfächlich über ben Brenner nach Augsburg und Nürnberg. Schon 1268 hatten die Deutschen ihr eigenes, noch jetzt gezeigtes Rauf= und Lagerhaus am Rialto, aber sie waren, wie in ber Regel bie fremden Raufleute in Benedig, vielen Plackereien und Abgaben ausgesetzt. Im Jahre 1334 gahlte Benedig (bie Stadt) 40000 ftreitbare Männer, mithin nach Darn circa 157000 Einwohner; im Anfang des 15. Jahrhunderts 190000; der Gesammtwerth der Saufer Benedigs betrug damals 7 Mill. Ducati; sie verzinsten sich auf eirea 500000 Ducati, also mit 7 Broc. Einen Balaft kaufte man ba= mals für 3000 Ducati; wenn also ber Doge Andrea Bendramin jeder feiner Töchter 7000 Ducati Mitgift gab, fo war bies fcon eine ansehnliche Summe. Benedig gahlte bamals 1000 Robili mit einem Bermögen von 4-70000

Ducati Rente. Wenn bie 10 Mill. Zecchinen, für welche Benedig jährlich Waaren ins Ausland führte, wie angegeben wird im Durchschnitt 40 Proc. Gewinn abwarfen, und dieser Gewinn einem Punkte zu statten kam, so war ohne Zweifel eine Ginseitigkeit in ber commerziellen Entwickelung vorhanden, die fo nicht bestehen bleiben konnte. Die Sanbelsflotte zählte, ba bie Reifen im ganzen furz maren, nicht mehr als 3000 Fahrzeuge, meist von geringem Tonnen= gehalt (10-100, auch 200 Tonnen, einige 700), mit 2500 Seeleuten; 45 Galeren mit 11000 Mann Befatzung waren in der Regel fortlaufend im Dienst zum Kreuzen, Convoyiren u. f. w. Zum Arfenal gehörten 15000 Arbeiter und 26000 Matrofen; frembe Könige famen, sich diese Anstalt zu besehen, vor deren Thor man die kolossalen Marmorlöwen, welche einst ben Eingang des hippodami= fchen Safens im Piraus bewachten, an ber Stelle placirt hatte, wo sie noch heute stehen. Nach Marino Sanuto's Bericht von 1321 an Papft Johann XXII. Dien= ten viele Deutsche auf der venetianischen Flotte; er em= pfiehlt dieselben dem Papst zum Dienst wegen ihrer Ta= pferkeit, ift jedoch wegen ihres ftarken Effens nicht un= beforgt, sowie auch barüber, daß sie om Ende aus Belfern Herren werben möchten. Es wurden gewöhnlich 20-30 der Staatsgaleren (von 1000-1200, felbst 2000 Tonnen) zum Gebrauch für ben Handel vermiethet; benn ber Staat zog auf alle mögliche Beife Vortheil von feiner Marine; namentlich die Transporte von koftbaren Waaren und baarem Gelbe wurden auf diese Weise bewirkt. Der Staat gewann aus biefem Transport 21/2-3 Proc. In der Münze wurde für 6 Mill. Thir. jährlich geprägt. Von Mailand allein erhielt Benedig allwöchentlich 17—18000 Ducati Rimeffen. Die 1157 gegründete Birobank unterftutte Die Geldoperationen. In der regen Gewerhthätigkeit Benedigs,

bas im 14. und 15. Jahrhundert die schönften Stoffe in Sammt, Seide und Brocat lieferte, und burch feine Blasund Papierfabriken, Färbereien, Goldschmiedewaaren und bemnächst Buchdruckereien sich hervorthat, befag ber Sandel . eine unentbehrliche Grundlage. Noch 1762 fanden fich 112 Gewerbe in Benedig, welche 33931 Perfonen beschäftigten. Selbstverftändlich vortreffliche Sydrotechnifer, erfanden die Benetianer bie Schiffahrtsfchleufen und machten auf einem ihrer Ranale ben erften Berfuch bamit. Auf geiftigem Gebiete entfaltete fich als schönftes Ergebnig ber venetianischen Brachtliebe und ber burch ben Weltverkehr beförderten Bilbung bie herrliche Runftblüte, beren Schöpfungen noch heute ben Stolz ber Sauptstädte Europas bilben, indem fie gu= gleich in ihrer leuchtenden Frische unsern Gemüthern einen willkommenen Reflex ber Lebensfreudigkeit übermitteln, welche bie Marmorpaläste ber phantastischen Lagunenkönigin burch= rauschte.

Der Handel hatte Benedig groß gemacht; aber feine überwiegende und ausschließliche Herrschaft führte zum Berfall. Das confequente Hervorkehren einer Seite ber gefell= schaftlichen Entwickelung und vollends bas fast gangliche Aufgeben ber Staatstraft in Diefer Thätigkeit verträgt fich nicht mit ben Bedingungen ber menschlichen Civilisation. Das haben Theokratien so gut wie Handelsrepubliken er= fahren. In der römischen Republik wurde die Sandelichaft als etwas für einen Bürger nicht recht Paffenbes angefeben. In Benedig trieb felbst ber Staatschef Handel und bedang fich bei internationalen Berträgen für feine Waaren Privi= legien aus. Erst bas Gesetz von 1381 unterfagte bem Dogen das Sandeltreiben; war er aus ben Sandeltreibenden gewählt, fo mußte er feine Geschäfte binnen Jahresfrift abgewickelt haben. Der Staat leitete burch eine auf Monopolifirung des Sandels in den Sanden feiner Angehörigen

und Ausschließung ber Fremden gerichtete Gesetzgebung bas ganze Berkehrswesen. Rein Frember durfte ben Bord ve= netianischer Schiffe betreten, Schiffe in venetianischen Safen weder bauen noch kaufen, in Benedig mit keinem andern Fremben, ohne Dazwischenkunft eines venetianischen Burgers Sandel treiben. Alle unterthänigen Städte mußten nur in Benedig kaufen und verkaufen. Rein fremder Raufmann burfte die unverkauft gebliebenen Waaren wieder aus Benedig zurückführen, sondern mußte sie bort à tout prix losschlagen. Rein venetianischer Bürger burfte seine Kapi= talien im Auslande in liegenden Gründen anlegen, noch einer ausländischen Handelscompagnie beitreten; noch 1475 wurde ihnen verboten, ihre Waaren über die Alpen zu ben Deutschen zu bringen; biese follten sie in Benedig holen kommen. Rein Sandwerker ober Arbeiter ber Anstalten bes venetianischen Gewerbfleises burfte auswandern. Den Ausländern wurden Differentialzölle auferlegt; mitunter, um den durch Kriege geschädigten Finanzen aufzuhelfen, bis zu 100 Ducati Unkerzoll von jedem ausländischen Schiff und 30 Proc. des Werthes der Ladung. Es spricht stark zu Gunften der sonstigen guten Handelsanstalten in Benedig und ber erlangten Stärke feiner commerziellen Stellung, daß man bort bergleichen ohne ben empfindlichsten eigenen Nachtheil wagen durfte. Uebrigens ift bei all folden Gefeten im Auge zu behalten, wie häufig fie ber Natur ber Sache nach und bei ber mangelhaften Sandhabung umgangen wurden. Freilich kann man sonst nicht sagen, daß es gerade in Benedig an Controle fehlte. In den damals geheimen Statuten ber venetianischen Staatsinquisitoren findet sich im §. 22 folgende erbauliche Bestimmung: "Alle zwei Monate wird sich bas Tribunal bas Briefbehältniß bes römischen Kuriers bringen laffen und die barin befindlichen Briefe öffnen, um die Correspondenz kennen zu lernen, welche die Papalisten

etwa mit bem romischen Hofe unterhalten." Das steht fo unverblümt ba, wie bie Aeugerung Richelieu's: "Sire, wenn man wiffen will, was in einem Briefe fteht - eh bien! fo muß man ihn öffnen laffen und lefen." Begen Die Logif ift gar nichts einzuwenden. Bu ben Sauptursachen bes Berfalls Benedigs möchte ich bemnächft, außer ben befannten (Fall Konftantinopels, Ruin ber Levante burch bie Türkenherrschaft, Entbedungen des Basco de Gama) noch Die unnatürliche Geftaltung ihres aus langen Ruftenftreifen bestehenden, von verschiedenen Nationalitäten bewohnten, le= biglich aus Handelsrücksichten nach und nach zusammenge= würfelten Gebiets, beffen entlegenere Theile fie burch Ent= fendung venetianischer Bürger vergebens zu colonisiren ver= fucht hatten, fodann aber ben Umftand gablen, daß man ben Alleinbefitz ber erlangten Stellung sich burch ftarre Gesetgebung zu erhalten vermeinte, anstatt burch geniale Un= ternehmungen an ber Spitze bes Weltverkehrs zu bleiben. Ist es ben Benetianern wol einmal ernstlich darum zu thun gewesen, an den Durchstich der Enge von Suez zu den= ten? Erft als die Portugiesen den andern Weg nach Inbien gefunden hatten, fing Benedig an fich mit diefem Plane zu beschäftigen, aber ohne die alte Energie. Die großen venetianer Reifenden: Die Bolo, Die Gebrüder Zeno, ein Nicolo di Conti und andere hatten durch ihre Berichte die feit Ariftoteles, Geneca, Plinius und Ptolemans in Bergeffenheit gerathene, erft burch Averrhoes, Roger Bacon und Bedro de Miaco wieder in Anregung gekommene Frage bes westlichen Weges nach Indien, Zipangu (Japan) und bem Reiche bes Großthans bei Männern ber Wiffenschaft und bei ben benkenden Seefahrern recht eigentlich in ben Vorbergrund gestellt. Der Berfasser ber catalonischen Karte von 1375 hatte Marco Polo's Schriften benutzt, ebenso Fra Mauro bei ber breißigjährigen Arbeit an feiner beruhmten

Karte; auch auf Columbus waren die Nachrichten Marco Polo's von größter Einwirfung gewesen. Namentlich aber ift bekannt, daß der Benetianer Ricolo di Conti, welcher 25 Jahre lang (1419-44) Indien, ben Sundaardipel, China u. f. w. bereift hatte, burch seine Mittheilungen Die Forschungen Toscanella's zur Alarheit brachte und biesen in ben Stand fette, die 1474 von ihm an Rönig Mfons V. von Portugal abgeschiefte Weltkarte zu entwerfen, und nebst einer Copie berfelben ben entscheidenden Brief von 1474 an Columbus zu fenden, worin der scharffinnige Florentiner ihm schreibt: "Die Reise ist nicht so schwer als man benkt, vielmehr im Gegentheil ber Weg auf ben Striden, welche ich bezeichnet habe, ist gang sicher. Ihr würdet vollkommen davon überzeugt fein, wenn Ihr wie ich viele Berfonen, welche in jenen Ländern waren, gesprochen hättet." Was that bei biefem gewaltigen Ringen ber Beifter die mächtige Seeherrscherin Benedig? Sie ließ bes Camalbulenfers schöne Rarte im Dogenpalast aufhängen, wo man sie noch heute sieht, und Marco Bolo wurde im Carneval als Meffer Millioni verspottet! - Rur ber Geift erhält.

Werfen wir noch einen raschen Blick auf bas übrige Italien. Für Rom, wo das Christenthum nur langsam Eingang gefunden, hatte das Gesetz des Kaisers Honorius von 408, welches den römischen Tempeln und dem heidnisschen Eultus überhaupt die Einkünste entzog, eingreisende Folgen. Die Einfälle der Barbaren beschlennigten den Bersall. "Es ist nichts mehr übrig", schreibt Papst Ioshann VIII. an Karl den Kahlen, "als, was Gott abwende, der Untergang der Stadt; draußen ist alles Wüste und Einöde, die ganze Campagna entvölkert." Auf dem Forum weideten Rinderheerden, daher sein Bolksname Campo vaccinio. Seit dem 10. Jahrhundert begannen die Fehden

der Barone, die Stadt starrte von Castellen, welche zum Theil unter Benutzung ber antiken Bauwerke von den Frangipani, Savelli, Colonna, Orfini und andern angelegt waren; felbst die Graber ber Campagna mußten bagu bienen, wie die Befestigungen um das Capo di Bove (Grab der Cacilia Metella), die Torre di Selce und eine Reihe anderer Thurme und Zinnenmauern bis in bie Albaner= und Sabinerberge noch heute beweifen. Der fraftige Senator Brancaleone ließ allein in Rom 140 biefer Caftelle rafiren, und body standen zu Martin's V. Zeiten noch 44. Die Unsicherheit war so weit gediehen, daß Cola di Rienzi fich genöthigt fab, in feiner Ordnung bes Buono stato zu bestimmen, es follten in jedem Stadtquartier 25 Reiter und 100 Fußfnechte permanente Sicherheitswachen bilben. Zu seiner Zeit begann Handel und Wandel aufzuleben; aber die Spisode war zu kurz. Die Berlegung der päpstlichen Residenz nach Avignon, sodann ber Schwarze Tod vollen= beten ben Berfall, und Martin V. fand bei feiner Rudtehr 1420 die Stadt veröbet, von Ginwohnern faft entblößt. Es begann die "Wiederherftellung", wie man es gutmüthiger=, wo nicht ironischerweise genannt hat. In den Diocletiansthermen wurden zwei Rlöfter, eine Kirche und ein Gefängniß, im Coloffeum Calvarienstationen und ein Altar für die Kapuzinaden errichtet; das herrliche Dach des Pantheon ward zu Bernini's geschmacklosem Tabernakel über ben Apostelgräbern und - ju Kanonen umgegoffen; auf bem' capitolinischen und palatinischen Sügel, dem Aventin und bem Esquilin, bem Coelius und bem Janiculus er= hoben sich Rirchen und Klöster, und auf bem Quirinal fclugen jene Collegien ihren Sitz auf, die ben Streit über Die eigentliche Geburtoftatte ber Buchbruderkunft fehr einfach baburch entschieden, daß sie bieselbe in die Solle versetzten, und beren Jünger in ber Junta von Salamanca bie Auseinandersetungen des Columbus mit den Worten des 103. Pfalm: "Der himmel ist ausgespannt gleich einem Felle", und mit der Entgegnung niederschlugen: "Aber auch gesetzt, Ihr kämet auf der westlichen Fahrt wirklich gen Indien, wie wolltet Ihr wieder zurücksommen, da Ihr die Kugel doch nicht bergauf segeln könntet?" <sup>17</sup>) Die Herstellung einiger Wasserleitungen schuf noch keine reinlichen häuser und gesunden Straßen, wie die Hinziehung von Mönchen, Nonsnen und Vilgern nach Kom keinen Bürgerstand schuf.

Gerade wegen biefes mangelnden Bürgerstandes blieb Rom in feiner Entwickelung hinter ben toscanischen und lombarbifchen Städten weit gurud. Dort hatten fich feit ber oftgothischen und lombarbischen Zeit germanische Elemente mit den Resten der altrömischen municipalen Freiheit der Selbstverwaltung gemischt; das Connubium hatte die Stamm= verschmelzung, das Edictum Rothari's die Rechtsficherheit befördert, Otto's I. Berwaltung die Städteentwickelung gehoben. Germanisches Wefen hat jedenfalls einen berech= tigten Antheil an ber Entwickelung eines Elements, bas fich ftark genug erwies, bie Wehen ber focialen und ftaat= lichen Entwickelung in Oberitalien zu überwinden. Die Parteiungen, von benen une Dante bie grofartigften, freilich nicht unbefangenen Schilderungen hinterlaffen bat, erftrecten fich bis in die verschiedenen Strafen ber Städte, ja bis in die einzelnen Säufer, je nachdem man zum Abler der Ghibellinen ober zum Schlüffel der Guelfen geschworen hatte. Die Straffen und Plate ftarrten von Caftellen, wie Florenz, Siena, Perugia, Berona und andere noch heute barthun; in Lucca allein waren 300 zur Bertheidigung eingerichtete Thurme auf ben Häufern; schroffe Mauern schlossen bie Städte gegeneinander ab. Dies hinderte ben Berkehr, aber das Gewerbe blühte, denn der vielverbraudende Abel lebte in Städten, und jede Stadt fuchte ihre

Gewerbthätigkeit fo auszubilden, daß fie ber andern nicht bedurfte. Der Landstraffenverkehr wurde auch burch die Banden ber Condottieri, ein mahres Brigantaggio feit bem 14. Jahrhundert, unsicher gemacht. Furchtbar wüthete 1348 ber Schwarze Tob: er raffte in Florenz 60000, nach an= bern 100000, in Siena 80000, in Genua 40000, in Neapel 60000, in Benedig 80000 Menschen dahin, in Summa etwa brei Fünftel ber Bevölkerung. Man hatte geglaubt, die Preise würden infolge diefer Abnahme ber Bevölkerung heruntergeben; aber es trat, wie erklärlich, bas Entgegengesetzte ein - bieselbe Erscheinung, welche fich auch nach Bertreibung ber Mauren und Juden aus Spanien zeigte. Die Ordnung der wirthschaftlichen Berhältniffe murbe total geftört: Gefellschaften thaten sich zusammen, um alles, was ihnen gehörte, in Saus und Braus gemeinschaftlich zu verpraffen. Dergleichen fam indeß auch schon im 13. Jahrhundert vor; Dante erwähnt im 29. Gefang der Hölle folder Gefellichaften junger Leute in Siena, und an einem bortigen Saufe habe ich felbst bie Inschrift gelesen, daß eine bieser saubern Compagnien barin 4,430000 Lire in 20 Monaten verjubelt habe! Eine eigene Art des mittel= alterlichen Affociationsgeistes! Zu diesen Auswüchsen und Leiben kamen dann die Localthrannen und Dhnaften, wie Ezzelino, Bandolfo Betrucci und andere. Sat indefi die Borfehung einmal ein Culturelement in ein Zeitalter gepflanzt, fo kommt es trot aller Sinderniffe zu feiner Wir= fung, gleichwie die keimende Pflanze Felfen fprengt. Welch unverwüftliche Bürgerlebensfraft gehörte z. B. bazu, baf Mailand, bei beffen erfter Zerftörung 539 burch Bitiges 300000 Männer getöbtet wurden (zugleich ein Beweis für die Größe des alten Mediolanum), und welches Friedrich I. 1162 bis auf die Kirchen wiederum dem Erdboden gleichmachte, von fo schweren Schlägen sich immer wieder erholte. Es hatte

Anfang des 13. Jahrhunderts 200000 Einwohner; 40000 waffenfähige Männer, 150 Gafthöfe, 200 Aerzte; 4-500 Notarien. Alle jene Schickfale und Wirren gewährten ben italienischen Städten infofern einen Borzug, als fie ben Un= theil an dem öffentlichen Interesse rege erhielten; bas Phi= lifterthum hatte bier feinen Boden. Floreng, beffen rafcher Aufschwung burch bie Unfälle seiner Nachbarn: Fiefole, Pifa, Lucca, Piftoja und Siena begünstigt wurde, und das schon im 14. Jahrhundert 180000 Einwohner zählte, nicht gerechnet die Bevölkerung der gartenartigen, schon damals mit vielen Landhäusern ber Reichen geschmückten Umgebung, besaß eine ausgebildete städtische Berwaltung, ein geordnetes Steuer= und Kassenverwaltungswesen. Die Flo= rentiner felbst, welche Anleihen auswärtiger Sonveräne, 3. B. des Königs von England, des Papftes, übernahmen, waren zu gute Bankiers, um ben Werth Diefer Ginrich= tungen nicht gebührend zu würdigen. In Italien gablte man 80 florentinische Bankiercomptoirs, und obwol sie we= gen ihrer hohen Zinsen von 20-30, selbst 40 Proc. ge= tadelt wurden, bediente man sich ihrer doch häusig. Macchia= velli erwähnt wiederholt der ausgedehnten florentinischen Geldwirthschaft. Der Ursprung manches großen florentini= schen Abelsgeschlechtes führt auf den Wechsler und Pfand= leiher des Ponte vecchio zurück. Die Medici, im 15. Jahr= hundert das reichste Haus in Europa, waren ursprünglich Speculanten in Wolle und Spezereien. Die Bearbeitung ber Wolle bilbete ben Hauptmanufacturzweig in Florenz; in ben 200 Werkstätten, aus benen die weithin berühmten Tuche hervorgingen, waren 30000 Arbeiter beschäftigt: die Scarbaffieri, Wollfammer, welche in ber Gefchichte ber Rämpfe des Popolo gegen den Adel von Florenz eine fo hervorragende Rolle spielen. In den florentiner Comptoirs wurde die doppelte Buchhaltung ausgebildet und Begolotti und Antonio da Uzzano fchrieben die erften Praktiken della mercatura. Fast alle größern Städte Italiens entfendeten unternehmende Bürger in die Fremde. Abgesehen von bem schon behandelten Drient, treffen wir italienische Raufleute um biefe Zeit in Deutschland, Ungarn, Frankreich, ben Niederlanden und England. Sauptfächlich beforgten fie bie Spedition8 = und Geldgeschäfte; fie werden in ben Chroniken und Ebicten allgemein Lombarden genannt, und ber Name der Lombard Street in London bewahrt noch ihr Un= benken. Das haus Thurn und Taxis kam aus dem Mai= ländischen; der Monte=Taffo, Dachsberg, liegt bei Ber= gamo, wo Lamoral sich ansiedelte. Der Cambio in Be= rugia (ber artiftische Borläufer ber Sixtinischen Rapelle), ber Saal der Notare in Parma und andere beweisen, wie fehr mit bem bewegten Verkehrsleben auch bie Runft Sand in Hand ging.

Florenz wurde Mittelpunkt ber Wiffenschaften. Monte-Cafino auf feiner einfamen Felfenhöhe konnte mit all feiner monopolistischen Gelehrsamkeit nicht einen Schatten bes Gin= fluffes ausüben, welcher von bem Saufe eines Cofimo von Medici, bem Balazzo Riccardi, das ben Sammelpunkt ber Rünftler und Gelehrten bilbete, ausging. Die Gelehrten= schulen begannen, ben Klöstern entgegen, die Jugend ber höhern Stände anzuziehen. Die Schola Salernitana, als Mutter ber medicinischen Facultäten, welche mit ben Schü-Iern Avicenna's bis nach Afien hin in Berbindung ftand, die Rechtsschulen von Pavia und Bologna wurden von weit her besucht. Bisa hatte seine Architekten= und Bildhauer= schule, Florenz, Siena, Berugia, Bologna ihre Maler= schulen. Wenn die Architeften und Maler über Benedig ben größten Glanz verbreiteten, fo zeichnete fich Florenz zu= gleich burch ben Weltruhm feiner Dichter, Die Forschungen feiner Gelehrten und ben Scharffinn feiner Politiker aus;

bie classische Arnostadt schien das Erbe der alten tuscischen Eulturstätten zu verebeln. Aber — diese Renaissance kam nicht zum vollen Leben. Die kleinstaatliche Ohnmacht und Eisersucht führte den Verfall eines dieser Gemeinwesen nach dem andern und die Herrschaft der Fremden herbei. Die Eurie war, wie schon Macchiavelli unumwunden aussprach ("Discorsi", XII), ein Haupthinderniß der staatlichen Einheit Italiens. Während England und Frankreich sich consoliditen und in Deutschland die Resormation dem ganzen Volksgeiste einen belebenden Impuls gab, verkümmerte der Genius Italiens, der einen so schonen Ausschwung genommen, in der Malaria der Parteiungen wie unter dem Joche der Priester und der Frembherrschaft.

Von den germanischen Gebieten tritt die baltische Ge= gend im frühen Mittelalter im Weltverkehr hervor. Die Kenntniß ber Römer hatte sich bis zur Elbe (Züge bes Drufus, Tiberius, Domitius und Germanicus), die ber Griechen etwa bis zu ben Quellen bes Bug erftreckt, und war auch innerhalb biefer Schranken noch mangelhaft ge= blieben. Strabo läßt z. B. die Lippe in die Nordfee fliegen, und die Donau nicht weit vom innersten Winkel des Adria= tischen Meeres entspringen. Unsere nordische Heimat gehörte zu ben Ländern, wo die Luft von einem "Geftöber von Febern" erfüllt ift, beffen mahre Beschaffenheit Bater Berobot seinen Landsleuten nicht ohne eine gewisse Breite und Selbstgenügsamkeit auseinandersetzt. Acht Monate haben fie Winter und vier Monate haben fie kalt, fagt er bann weiter, und wenn einer ba Waffer ausschüttet, gibt's keinen Roth; macht er aber Feuer an, da gibt's Roth. Agathar= chibes imponirt seinen Landsleuten mit ber Nachricht, baß es im Norden Länder gebe, wo die Fluffe fo fest zufrieren, daß Lastwagen und Beere barüberpassiren können. Das aspera coelo des Tacitus war der Hauptbegriff, der sich bei

ben Alten mit unserer Landesbeschaffenheit verband. Das hat fich bis heute vererbt. "Wenn bas Waffer fo lange gefroren ift, wie ift es möglich, daß im Norden die Bogel und alles Wild nicht vor Durft umkommen?" fragte man mich in Sprafus. Die Sage, welche Herodot und nach ihm Paufanias von ben Korngaben berichtet, die von den Sperboreern bis zum Delphischen Apoll gelangten, ferner feine Mittheilung über bie ackernden Schthen, welche er in die Gegend ber Quellen bes Bog und weiter fest, und von benen er fagt, baf fie bas Rorn nicht zu ihrer Speife, fondern zum Berkauf bauen (IV, 17), im Zusammenhalt mit ben Nachrichten, welche wir über ben alten Stapelplat Olbia am Bornfthenes befiten, motiviren vielleicht bie Bermuthung einer uralten Handelsverbindung auf diesem, nachmals in der byzantini= fchen Zeit viel benutzten Wege. Die große Holzstadt Ge= lonus, mit ihren auf jeder Seite 100 Stadien langen höl= zernen Mauern, welche Herodot in dem Lande der "unge= mein helläugigen, blonden" Budiner benennt, hat man auf Rulm zu deuten versucht. Es muß wol eine Schthen = ober Slawenstadt gewesen fein, ba von ben Bermanen bekannt war, daß sie keine Städte bewohnen, ne pati quidem inter se junctas sedes. Damit hing auch zusammen, daß die Germanen leicht ben Ort wechselten und mit ben langen Bügen ihrer Wagen, auf beren Thierfellbezüge bie Weiber in der Schlacht trommelten, große Wanderungen antraten. Daß übrigens ber usus commerciorum ihnen nicht ganz fremd war, beweisen mehrere Stellen ber römischen Au-An ben Grenzen benutten sie Gold, Silber und römische Münzen, im Innern war jedoch die permutatio mercium gebräuchlich. 18) Man verkaufte ben Römern Sklaven, Pferbe, Banfefebern, blonde Saare, Wachs, Saute, Bernftein, Fische, Laugenseife, fuße Rüben. Tacitus erwähnt, bag bas Berfahren, Kapital auf Zinsen zu beleihen und durch den Buder zu vergrößern, ben Germanen unbekannt fei. Durch Die Colonisation, welche von ben im Rheinthal seitens ber Römer angelegten Städten ausging, felbst burch bie vielen Berührungen, zu welchen bie Rriege führten, fobann burch bie Bündniffe, burch den Aufenthalt deutscher Fürsten in Rom u. f. w. wurde ber gegenseitige Berkehr befördert. Er bewegte fich hauptfächlich burch Gallien über bie Baffe ber Cottischen und Grajischen Alpen, wie auch über Massilia, fodann auf ben ichon oben naher bargestellten beiden Wegen über Carnuntum an ber Donau und Aquileja, endlich durch Bermittelung des Dnieprlaufes. Die Bölkerwande= rungen hatten indef den alten friegerischen Sang der Na= tion wiederum außerordentlich in Gärung gebracht. Ulfilas. ber seine Gothen kannte, ließ bei seiner Bibelübersetzung Die Bücher der Könige fort, um den kriegerischen Geist des Volks nicht noch mehr zu erregen. Die Verwüstungen ber Römerstädte, namentlich in Illyrien, Mösien und Thrazien, fowie in Gallien und am Rhein waren ein harter Schlag für den Berkehr. Während sonst die orientalischen und in= bifden Waaren burch ben Sandel ber Römer bis nach Röln, Kanten und Leyden hin übermittelt worden und römischer Luxus und Genuß hier weit vorgebrungen waren, wofür unter anderm auch der großartige archäologische Fund bei Silbesheim als ein Zeichen angesehen werben fann, wurde biefer Berkehr jett mit Ginem Schlage vernichtet. Die Berpflanzung bes Saupthandels nach Buzang gab ben vom Norben und Often bahin führenden Routen größere Bebeutung, und hierdurch erhielt ber Berkehr auf bem Baltischen Meere erhöhte Wichtigkeit. Ich bin zwar ber Anficht, daß die Bedeutung beffelben mehrseitig übertrieben worden ift, woran F. Chr. J. Fischer, bei bem bas um= faffende gelehrte Wiffen bas fritische Bermögen verkummert, und dem andere nachgeschrieben haben, einen guten Theil

ber Schuld trägt (vgl. feine "Geschichte bes beutschen San= dels", Hannover 1785), und ich bin aus mehrern Anzei= chen fehr geneigt zu glauben, daß bei den fabelhaft klin= genden Rachrichten über Bineta, ber Urbs Venetorum, und über die großartigen Sandelsverbindungen ber Wenden ober Beneter bis nach China und Indien mitunter lediglich Ber= wechselungen mit Benedig und den adriatischen Benetern (es gab bekanntlich noch ein brittes Bolk biefes Ramens in ber heutigen Bretagne) untergelaufen find, fowie bag man ben Schilderungen patriotischer Localchronisten unkritischer= weise historische Objectivität beigelegt hat; indeg bleibt immerhin fo viel bestehen, daß eine Zeit lang für ben Berfehr ber germanisch = flawischen Gebiete mit Byzanz, ber Levante und Indien die baltischen Sandelsftragen von Bedeutung gewesen sind. Binetas (Julins) Lage im Delta ber Ober, beren Lauf auf der oben angegebenen Route burch ben Jablunkapag und das Waagthal mit der Donau in Berbindung ftand, sowie sein Seeverkehr fam ber Entwide= lung hier ebenso zu statten wie bas commerzielle Naturell bes flawischen Stammes, welcher nach bem Wegzuge eines großen Theiles ber friegerischen Germanen Diefer Gegend hier feghaft geworden war, und der überdies die alten Berbindungen mit dem Drient durch Bermittelung der Schthen noch in Erinnerung hatte. Man hat arabische Dirhems aus dem 8 .- 10. Jahrhundert in jener Localität gefunden; Sarmaten, Griechen, Bulgaren und Sachfen verkehrten bort; für ben tosmopolitischen Sensus zeugen bie Beftrebungen ber Stadt, zu verhindern, daß bas Chriften= thum mit seiner damaligen Intoleranz bei ihr zur Herr= schaft gelange. Neben Bineta, beffen Safen 300 Schiffe faßte, wird feit bem 10. Jahrhundert Dangig genannt; Abalbert von Brag traf, als er zur Bekehrung ber Breufen bie Weichsel hinabfuhr, an beren Mündung bie Stadt Ghbanyze, welche schon bamals zu einiger Bedeutung gelangt war. Elbing, damals Trufo (Draufen), wird schon im Bulfstan'schen Reiseberichte als ein bekannter Sandelsort erwähnt. Zwischen Bineta und Gubannze fand außer ben Seefahrten auch eine Berbindung zu Lande ftatt. Stolp und Rolberg werben ichon im 10. und 11. Jahr= hundert, jenes wegen feines damals schiffbaren Fluffes, biefes wegen bes Salzwerks genannt; Kammin ward ber erfte bedeutende Bifchofssitz. Bei den pommerschen Wen= den war der Gott Baroveit der Schutpatron des Ber= kehrs: er ward mit fünf Röpfen abgebildet (fünf Sinne?) und war zugleich ber Gott bes Friedens. Als Otto von Bamberg, der 1128 mit einer ganzen Karavane von 50 Wagen zum zweiten male nach Pommern fam, Die Bekehrung jum Chriftenthum befestigt hatte, "huben bie Preugen allen Sandel und Wandel mit den Bommern auf und ver= sperrten alle Zusuhr" (Micraelii Antiquitates Pomeraniae). Dafür behielten die bambergischen Kaufleute noch lange Zeit einen Berkehr mit Pommern. Breslau tritt erft feit dem 12. Jahrhundert mehr hervor; es hatte, außer der Oder, Straßenverbindungen mit Brag, Befth (über Trentschin), nach Sachsen, nach Danzig (über Glogan und Gnefen) und nach Bolen (über Arakau); doch klagt die schlesische Chronik, daß ber handel mit Polen unter dem dort "übel adjuftirten Justizwesen fehr leide". Im Westen erscheint schon im 9. Jahrhundert Schleswig, die Schleibucht mit fei= nem Safen Schlesmunde, als eine weithin bekannte San= belsstadt. Man fuhr bei günstigen Umständen von Danzig hierher in fünf, von Vineta in drei Tagen; auf den Fahrten zwischen Schleswig und Estland, Livland und Breugen pflegte man in Bornholm anzulegen. Für bie Berbindung mit der Nordsee vermied man die Umfahrt um die Cimbrische Halbinsel durch das Ratenloch und ben

Stager Nebel und brachte bie Waaren von ber Schlei zu Lande nach der Treene und in die Nordsee. Schleswig ward auf diese Weise eins der wichtigsten Emporien des Nor= bens: "bie große Stadt im Norben am Stranbe bes Dceans", fo nennen Glislova einige ber alten arabifchen Geographen. Rembert, ber Schüler, Nachfolger und Biograph bes bei= ligen Anscharius, ersten Erzbischofs von Samburg, welcher lettere 850 in Schleswig bas Chriftenthum einführte, fagt: "In portu quodam regni sui ad hoc aptissimo et huic regioni proximo, Slieswich vocato, ubi ex omni parte conventus fiebat negotiatorum, scilicet ex mare Baltico, Noruegiorum, Sueciorum, Russicorum, Slauorum etc. ecclesiam illi fabricare permisit." Einige nehmen an, daß auf bem angedeuteten Wege schon bie Phonizier ben Bernftein erlangt haben. Uns ift eine Bollordnung Schleswigs aus ber erften Sälfte bes 12. Jahrhunderts erhalten, Die freilich fehr brudenbe, gegen bie Glawen fogar Differential= gölle, bei ber Einfahrt wie bei ber Abfahrt vorschreibt. An ber Niederelbe war damals der Haupthandelsort das alte reiche Barbewit, woselbst ichon Rarl ber Große unter Gründung eines Bifchofssites 805 ben Grenzmarkt für ben Berkehr mit ben nördlichen Slawen angeordnet hatte. Bon hier führte eine Strafe zu Lande über Reric (bei Wismar) nach Bineta (bie nachmals fo wichtig gewordene hamburg = stettiner Sandels= und Poststrafe), auf welcher die Waaren in sieben Tagen transportirt wurden, und eine andere zu Waffer nach Magbeburg, bas ichon zu Rarl's bes Großen Zeiten als San= belsort vorkommt. 19) hier traf die Strafe von Erfurt ein, welches ebenfalls im Anfange des 9. Jahrhunderts als Marktplat genannt wird, und feinerfeits über Bamberg, Forchheim und später Nürnberg in Communication mit Regensburg (Donau, Byzanz) ftand. Byzantinische Golbar= beiten, afiatische Gewebe und indische Gewürze kamen fo auf

verschiedenen Wegen in die baltischen Gegenden; die feinen ruffifchen Belze waren fo beliebt, daß Abam von Bremen im 11. Jahrhundert von feinen Zeitgenoffen fagt, fie waren fo begierig banach wie nach bem ewigen Leben. Diese Tracht war zugleich ein Zeichen von Vornehmheit und Bürbe. Auf ben Bilbern Michael Coxie's, Rogier's von ber Wenbe und andern erscheinen die heiligen Apostel meift in stattlichen Belgen. Die lebhafte Fischerei, namentlich ber Fang ber Beringe, beförderte die Schiffahrt. Der Unternehmungsgeist ber Seefahrer ward angeregt; Nabd = Obd, Garbar, Ohther, Wulf= ftan, Erif ber Rothe machten Entbedungsreifen in Die Arttischen Meere nach Island (860), Grönland (985); Bjarne fam ichon ums Jahr 1000 nach Neufundland; Ottar umschiffte zuerst bas Nordcap (870) und gelangte in bas Weiße Meer bis zur Dwinamundung; schon im 10. Jahrhundert wurden hier in ber Gegend von Archangel Sandelsverbin= bungen gegründet. Diefe Expeditionen geriethen freilich im Dunkel bes Mittelalters fo in Bergeffenheit, daß bie Engländer fagen konnten, fie hätten 1553 bas Nordcap entbedt.

Bineta ward 1053, 1054 und 1116 durch die Dänen und eine Seeflut, Schleswig 1157 durch König Svend von Dänemark zerstört. Bardewik vernichtete 1189 die Rachslucht Heinrich's des Löwen dergestalt, daß nur noch ein unscheinbarer Ort und die jedem Hamburger wohlbekannte, an den Borgang bei der Einnahme der Stadt erinnernde Frage "Bat maakt de Bull' von Bardovik?" daran ersinnert. An Stelle dieser alten Emporien traten dann seit dem 12. Jahrhundert sozusagen in zweiter Schicht: Hamburg, Lübeck, Stettin, Kopenhagen (schon bei Saxo Grammaticus Portus mercatorum genannt) und besonders Wishby auf Gothland, welche in der Ostsee eine ähnliche Rolle spielte wie das alte Rhodos im Mittelmeere. Wishby war im 12. und 13. Jahrhundert der Sammelplat schwedischer,

rufsischer, polnischer, dänischer und beutscher Kausseute, sein Seerecht ward zunächst in den baltischen Revieren, dann aber unter Uebersetzung in fast alle Sprachen allgemein angenommen und ersetzte die Normen von Oleron; sein Wohlstand und seine Bevölkerung waren so gestiegen, daß es vor seiner Zerstörung durch Waldemar III. Atterdag gegen 12000 waffenfähige Männer zählte. Schon im 12. Jahrhundert bestand ein Verein der deutschen Kausseute zu Wisch, selbst von Binnenstädten, wie Goslar, Dortmund, Soest kamen sie hierher. Nächst den Wenden thaten sich im Norden die Friesen als handelsrührig hervor; sie segelten schon im 8. Jahrhundert nach England und besuchten um dieselbe Zeit die Messen von Saint = Denys.

Während so an der See ein rühriges Leben sich ent= faltete, blieb bie Entwickelung im Innern gurud. Bon ben frühen Zeiten bes Frankenreichs heißt es nicht ohne Grund: "Sandel, Gewerbfleiß, Sandwerk blieben ben Römern, Juben, Anechten, Börigen; Jagt, Fehbe, Aderbau ben Ber= manen." Das Chriftenthum hatte ber Sklaverei entgegen= gewirkt. 20) Das Hörigkeitsverhältniß blieb, ja mit ber Ber= armung bes freien Mittelftandes begaben fich, namentlich in Nothjahren, viele Gemeinfreie in die Borigkeit und beförderten durch diese Obnoxiationen das Emporkommen des Lehnwesens. Gregor von Tours fagt VII, 45: "Graviter tune negotiatores populum spoliaverunt, ita ut vix vel modium annonae aut semimodium vini uno triante venumdarent. Subdebant se pauperes servitio, ut quantulumcumque de alimento porrigerent." 3m Buch VII, Rap. 46 erzählt er die Geschichte des Weinkaufmanns Chriftoforus. Danach begleitete ber Raufmann seine Waare noch immer perfönlich. Bei weitern Strecken zog man in Gefellschaft einher. Ein frankischer Karavanenführer Samo gelangte in ben fühllawischen Gebieten nach einem abenteuerlichen Leben zu einer Fürstenstellung. In seinem Gebiete wurde ums Jahr 630 eine frankische Karavane getöbtet, was den König Dagobert veranlagte, Genugthung zu fordern. Die Unficherheit war fortgesetzt fehr groß. Schon 435 begannen bie Bagauden, Aufstände der Bauern, unter denen aber auch viele catilinarische Existenzen sich befanden, die Rube in Gallien zu trüben; sie tauchten mehrere Jahrhunderte später unter bem Namen ber Compagnies grandes wieder auf. Auch die alemannischen Gebiete, wie Pannonien, Dacien und Mösien, wurden von Brigantenhorden infestirt. Karl ber Große versuchte Ordnung zu schaffen und die Vorzüge bes römischen Reichs auch auf bem Gebiete bes Berkehrs burch einheitliche Mage, Münzen und Gewichte, Befferung ber Wege, Berminderung ber Bolle, Begunftigung ber Sandelsplätze, Pflege ber Gaftfreiheit und Befor= berung bes Reiseverkehrs wiederherzustellen. Doch haben die Capitularien bei weitem überwiegend den Landbau zum Gegenstande, mit welchem, wie aus ben zuerft nach ber helmstedter Sandschrift bekannt gewordenen Beschreibungen ber Landgüter Rarl's des Großen ersichtlich ist, nirgends auch nur eine Spur gewerblicher Industrie vereinigt war; allenfalls ber Bergbau, ba ber Kaifer seinen Hofmeiern befiehlt, über die Einkünfte aus den Gifen = und Bleigruben fowie vom Salze genaue Rechnung zu führen. Um Harun M-Raschid gute Tuche zu senden, muß der Kaiser sie aus Friesland kommen laffen. Ueber ben Marktverkehr verord= nen die Capitularien unter anderm, daß nichts bei Abend, sondern alles bei Tage in Gegenwart des Bolks und wo= möglich vor Zeugen gehandelt werben folle; nur Reifenden fei gestattet, sich abends noch Lebensmittel und Futter zu faufen. Die Sandelsleute werden ermahnt, bei ihrem zeit= lichen Gewinste bas ewige Seelenheil nicht zu vergeffen. Wie sie bem entsprachen, mögen wir baraus entnehmen,

daß zu Karl's des Großen Zeit erft 100 Proc. als Wucher galten; 30-40 Broc. waren nichts Seltenes. 21) Der Raifer beabsichtigte, ben ganz verfallenen Sandel auf bem Mittelmeere wiederherzustellen; es gelang nicht. Er hatte ben Plan, burch herstellung eines Main = Donaukanals ben Rhein und die Donau zu verbinden; aber fo herabgekom= men war die den Römern fo geläufige Führung großartiger Nutbanwerke, daß nur etwa eine Strede von 1000 Schritten beendigt wurde. Glücklicher waren bie Bestrebungen zur Bebung bes Reife = und Fremdenverkehrs. Die alte ger= manische Gaftfreiheit, im wesentlichen wol immer nur gegen Staatsgenoffen ausgeübt, war burch bie zunehmende Un= ficherheit und die Ausbildung des Lehnswesens beeinträchtigt worden. Es galt fogar der Sat: "Die Luft macht ei= gen"; benn ein Fremder, der fich Jahr und Tag im Ge= biete eines Herrn aufhielt, ward sein Leibeigener; es war schon eine milbe Praxis, als an bessen Statt das Recht, bie Fremden zu beerben, fowie eine Abgabe trat. Das Strandrecht hatte an einigen Ruften felbst bie graufame Folge, daß außer ben Gütern auch die Rorper ber Schiffbrüchigen verfallen waren und fie Leibeigene wurden. Nach ben alten wallifer Gesetzen konnten brei Rlaffen von Menfchen ungeftraft getöbtet werben: Ausfätige, Irrfinnige und Fremdlinge. Dem gegenüber bestimmte nun zuerft bie alte burgundische Ordnung: "Quicunque hospiti venienti lectum aut focum negaverit trium solidorum in latione mulctetur"; fehr charakteristisch war die weitere Bestimmung, daß wer ben Fremben an einen Römer wies, noch höher, nam= lich um feche Solibi geftraft werden follte. hier wird bas nationale, in der frankischen Ordnung: "Nehmt arme Rei= fende freundlich auf, benn ber herr wird am Tage ber Bergeltung fprechen: ich war ein Gaft und bu haft mich beherbergt", bas chriftliche Element betont. Rarl's bes

Großen Capitularien bestimmten: "Niemand in unsern Reichen foll Wanderern Herberge und Berd verweigern ober ihrem Bieh Futter vorenthalten." Er verlieh den reifenden Raufleuten ben faiferlichen Schut, benn als Fremdlinge waren sie in niemandes Schutz und mithin ber Anwendung bes Wildfangrechts ausgesetzt. Die Magregel war daher von großer Bedeutung, aber es fehlte fpater nur zu oft an bem Nachdruck, fie burchzuführen. Denn alle Giege bes großen Raifers vom Ebro bis zur Theiß, vom Po bis zur Elbe hatten ein haltbares Reich nicht zu begründen ver= mocht. Die Berbindung mit bem Drient, die er burch Gefandtschaften eingeleitet, erlosch. Die Normannen burften die Ruftenplate von Samburg bis Bifa und Syrafus verheeren, felbst Binnenstädte wie Röln und Trier verwüsten und Paris belagern. Sieht man beute bie Bauwerke, Die fie auf Sicilien nach ihrer Berührung mit ber arabischen Civilisation hinterlassen haben, so ist man geneigt, hierin die Bermächtniffe eines hochcultivirten Bolts zu erbliden. Die gleichzeitigen Schriftsteller fprechen aber alle mit Entsetzen von den Raub= und Ber= wüftungezügen ber Normannen. Bon Often brangen bie Reiterscharen Almo's und Arpad's über die Theiß verhee= rend bis gegen die niederfächfischen Ebenen und die Frucht= gefilde der Provence. Schlimmer als diese Gewaltthaten waren die Folgen des geistigen und bald auch materiell fehr brudent sich erweisenden Joches, in welches bie germanische Nation burch bie Geftaltung ber firchlichen Berhältniffe und in beren Gefolge auch ber übrigen Bilbungsmomente fowie burch die Entwickelung bes Lehnssustems gerieth.

Es hat in der That der ganzen innern Macht des wahren Christenthums und der unverwüstlichen Fülle seiner Segnungen für die Cultur bedurft, um dasselbe vor der Bernichtung durch die Hierarchie zu bewahren. Als Jeannot von Sevigne einen Juden, den er liebgewonnen, nach Rom schickte, damit er sich bort an der Quelle von der Seiligkeit ber Stüten ber driftlichen Religion überzeuge, ließ fich diefer, obwol er dort gerade das Gegentheil gefunden, bei ber Rückehr gleichwol sofort taufen: "Denn ba eure Reli= gion trot dem allen fortbesteht und täglich herrlicher er= scheint, so muß sie wahrhaftig von Gott fein." Man mag es anerkennen, daß die Kirchen und Klöster zuerst ihre perfönlichen Leibeigenen entließen; aber wie waren sie über= haupt zu biesen gekommen? und war nicht bie geistige Sklaverei viel schlimmer? Das "nieder mit bem Sals Sikam= ber!" schien an die ganze Nation gerichtet. Die Berdienste ber Klöfter um die Beforderung des Anbaues, der Bis= thümer um Städtegründung find fattfam hervorgehoben worben. Man mag einräumen, daß bie schönsten Lagen nur gewählt wurden, um dem Bolfe die heiligen Stätten qu= gleich angenehm zu machen; man kann die Bietät so weit treiben, zu glauben, daß ber Weinbau wegen des Abend= mahls befördert wurde, wie einige alte Chroniken behaup= ten; aber abgesehen bavon, daß bie Cultur ber faiferlichen Domänen und die Anlegung der Pfalzen ähnliche Berdienfte aufzuweisen haben, dürfte doch auch die Frage berechtigt fein, ob mit benfelben reichen und planmäßig anzulegenden Mitteln burch eine anderweite Organisation als bas traurige Rlofterwesen nicht Größeres für die Landescultur, für ben Gottesfrieden und bas Schulwefen hatte geleiftet werden können? Sind boch, solange die Welt steht, Länder genug ohne Klöster und Bischöfe cultivirt worden. Mit gerechter Unerkennung hat die Geschichte die Thaten jener frankischen Bifchofe verzeichnet, welche an ber Spitze ihrer Gemeinden ben Einfällen ber Barbaren mit Muth und Geift einen Damm entgegensetzten. Aber nicht immer wirkte bas Beifpiel ber Bischöfe erhebend auf die Gemeinde. Was die Landescultur betrifft, so burfte auch bas nicht zu überfehen sein, daß bie Mitwirkung ber Kirche feine uneigennützige war, sowie baß Die vielen Büter ber Tobten Sand, welche bie Beiftlichen "quali modo potuerunt" an sich brachten, dem National= wohlstande ben empfindlichsten Schaben zufügten, denn nach und nach hatte ber Rlerus fast ein Biertel bes gesammten Grund und Bobens in Deutschland, in Gallien vor Rarl Martell fogar ein Drittel an fich gebracht. Das Schlimmfte babei war bie immer weiter gehende Zerftörung des Allodial= fhstems. Jener alte Frankenkönig, welcher auf ber Reise fteden geblieben war, und ber bem heiligen Martin ein Pferd, welches er bemfelben gefchenkt, für 100 Golibi abfaufen wollte, fagte, als biefer 200 verlangte: "Sanctus Martinus bonus in auxilio, sed carus in negotio." Wenn Rarl der Große die Geistlichkeit begünftigte und unter anberm ben Zehnten gesetzlich allgemein einführte, fo hatte ber Seld anderntheils, gleich seinem großen Ahnherrn Karl Martell, Geift und Kraft genug, auch nach Umftänden ben Baum anzulegen und zu führen. Aber diefe Gigenschaften wohnten seinen Nachfolgern nicht bei. Der Eintritt in die Alöster, die Schenkungen an die Kirche nahmen besonders feit der letzten Hälfte des 10. Jahrhunderts zu, da die aus einer Stelle ber Apokalppfe bergeleitete Meinung, Die Welt werde nur 1000 Jahre nach Chrifto bestehen, sich über gang Europa verbreitete. Furcht, Gleichgültigkeit gegen alle irdischen Dinge und Berhältnisse bemächtigte fich ber Gemüther in einer Weise, die uns unglaublich scheinen würde, wenn fie nicht verbrieft ware. Berfchiedene Urfun= ben aus biefer Zeit beginnen mit ben Worten: "Appropinquante mundi termino." Die Bilgerfahrten nach bem Be= lobten Lande, welche nie ganz aufgehört, nahmen fo zu, daß schon Taufende sich für biesen Zweck vereinigten. Mus bem Jahre 1065 wird ein Zug von 7000 Bilgern mit ihren Bischöfen an der Spitze erwähnt, welche (die Pilger) in gläubiger Einfalt nach Paläftina wallfahrteten und von benen nur 2000 zurückfehrten. Diefer Unfug wurde burch gefetliche Bestimmungen, 3. B. schon Karl's bes Großen: feinem Wallfahrer bie Berberge abzuschlagen, sowie burch ben Umftand befördert, daß die Klöfter und in ben Städten eigene Hospitäler biefen Müßiggangern Unterhalt gewähr= ten. Außerdem griff der Cölibat fowie das Ueberhand= nehmen der Orden tief in das wirthschaftliche Leben ein. "Diefe bende Orden (Franciscaner und Dominicaner) haben in wenig jaren" - fo fagt bas "Chronicon Alsatiae" -"also hefftig, vielleicht auf andacht, ober vielleicht aus faul= teit, wie etliche fcreiben, zugenomen, daß auch Sabellicus libro 9 bezeuget, daß der Frangiffaner Clöfter zu feiner Zeit (also im 15. Jahrhundert) gewesen seind 60,000, ber Do= minicaner Clöfter aber 4143." Die Benedictiner gablten damals 15000 Klöfter: Die ganze Welt schien sich um Die geiftlichen Interessen zu breben. Seit Gregor kam die Ein= theilung aller Sterblichen, soweit fie fich zum Chriftenthum bekannten, in die Ecclesia regnans, den Klerus, und in die Ecclesia obediens, die Laien, auf; und Bonifaz VIII. "er= flart, fagt, bestimmt und verkündigt" (in ber Bulle Unam sanctam), "daß die Unterwerfung eines jeden menschlichen Gefchöpfes unter ben Bapft zur Seligkeit nothwendig fei". In seinem Streit mit Philipp bem Schönen erklart er jeben für einen Reter, ber bie Obermacht bes Papstes über ben Rönig nicht anerkenne; worauf ber letztere jeden für einen Narren erklärt, der an der Autorität des Königs von Frankreich zweifeln würde, und zugleich das höchst wirksame Berbot der Ausfuhr des Silbers nach Rom erließ. Denn dahin strömten alljährlich für Pallien, als Annaten, Beterspfennig, fpater für Ablaß, sowie bei Gelegenheit ber anfangs alle 100, bann alle 50, bann alle 25 Jahre ein=

gesetzten Jubelindulgenziahre, und an die Ordensgeneralate ganz enorme Summen, insbesondere aus Deutschland. 22) "Es mag nichts ausgerichtet werben bei ben Beiftlichen", fagt Raifer Sigismund in feiner bem Concil zu Bafel übergebenen Reformation, "es fei frumm ober schlecht, benn um bas Gelb." Wenn einige Klöster besonders ber Bene= Dictiner eine Zeit lang sich Berbienfte um die Wiffenschaften erwarben, fo zeigte sich bei ber zunehmenden Entartung bald ein Rudichlag. Die berühmte Bibliothek von Monte = Cafino fand Boccacio, wie Muratori in ben italienischen Alterthümern berichtet, in einem Zustande, ber ihm Thranen ent= riß: sie war ohne Thur, hohes Gras wuchs auf ben Sohl= banten ber unverschlossenen Fenfter; alle Bücher und Bante waren mit didftem Staube bededt; von feltenen Manufcripten ganze Lagen zerriffen; er erfuhr, daß einige Mönche, um zwei ober fünf Golbi zu verdienen, die alte Schrift vom Bergament entfernten und Pfalteriolen zum Berkauf an Weiber und Kinder barauf schrieben. In Rorvei ist mahrscheinlich ber ganze Tacitus vorhanden gewefen und bann auf ähnliche Beise tractirt worden, wie jene Manuscripte von Monte = Casino. Auf einen Theil des Livius war das Büchlein des Tobias geschrieben, und wer weiß, was mit den 105 verlorenen Büchern des großen Pataviners geschehen ist. Das wichtigste kartographische Berk, das wir aus dem Alterthum überkommen haben, die "Tabula Peutingeriana", ware ohne Ronrad Celtes im Alofter zu Tegernsee mahrscheinlich verkommen. Properz wurde 1440 in einem Klosterkeller als Unterlage eines Beinfaffes gefunden, und bas war für ben großen Ganger ber Liebe noch immerhin eine angemessenere Nachbarschaft als bie Briefe des heiligen Hieronymus im "Codex rescriptus" von Berona für die Inftitutionen bes Gajus.

Das Recht, in ben Bischofsstädten, gewöhnlich um bie

Zeit der firchlichen Feste, Jahrmarkte zu halten, mar unftreitig der Berkehrsentwickelung vortheilhaft, um fo mehr, als einige ber geiftlichen herren für bie Baaren, bie an ihrem Ort zur Meffe gebracht wurden, nicht felten Bollfreiheit und den Königsschutz erwarben. Allein später betheiligte ber Klerus fich felbst am Betriebe "bürgerlicher Rahrung", an Raufmannsgeschäften, ja vielfach fogar am Wein= und Bierschant, ohne jedoch von diesen Erwerbs= zweigen vermöge feiner Immunitäten die bürgerlichen La= ften tragen zu wollen. Im Jahre 1380 verboten Worms und Mainz ihren Bürgern, den Wein bei ben Geiftlichen ju holen. 23) Die Streitigkeiten, felbst Rämpfe ber Städte mit ben Bischöfen, z. B. in Köln, Magbeburg, Strasburg, Augsburg, Mainz, wegen Handel=, Schiffahrt8= und Ge= werbeangelegenheiten füllen einen großen Theil ber Unnalen dieser Zeit an, und war hierbei das formelle Recht auch keineswegs immer auf feiten ber Städte, fo läßt boch schon die Thatsache der Verflechtung des geistlichen Amtes in alle diese Berhältniffe auf eine, vorzugeweise burch einen Stand beherrichte Entwickelung ichließen. Und berfelbe war nicht geneigt, seinem Vortheil etwas zu vergeben. Im Ber= gleich des Domkapitels mit der Burgerschaft von Magde= burg von 1497 ist bestimmt: "Frei von Brüdgeld und Wegepfennig find die zum Bau ber Domkirche erforderlichen Materialien und das zur Consumtion der Domherren beftimmte Bier." Als das Berkehrsbedürfniß bie Ausprägung fleinerer Scheidemungen erheischte, erklarte Die Beift= lichkeit in einigen Städten, z. B. in Strasburg, Frankfurt am Main, Samburg, Stralfund, München: fie wollte die neuen kupfernen Münzen nicht annehmen als Beichtpfennige und jum Opfer bei ben Begrabniffen. In Samburg riefen ihren Unwillen die zuerst 1336 geprägten Biertelfchillinge hervor und fie erwirkte ein Edict vom Erzbifchof von Bre-

men, welches ben Beiftlichen verbot, für Meffen und ertheilten Segen diefe unscheinbare Münze anzunehmen (Clemens, "Hamburger Chronif"). "Der oberfte Pfarrherr zu Stralfund", heißt es in ben "Antiquitates Pomeraniae", "abeliches Geblütes mit Namen Bonow entfagte wegen ber fleinen Münt ber Stadt, begab fich nach Rügen zu feinen Freunden, fam mit 300 Pferden wieder, verheerte und verbrannte alle um= liegende Dörfer und Höfe und führte weg, was er ertap= pen konnte. Als er nun seinen Muthwillen auf's grenlichste verübet, stieg er von seinem Pferd, und ber Pfarrberr tangete benen von Stralfund zur Bravade in vollem Ruraf baber. Das bewegte aber bie Gemeine ber Stadt bermagen, daß fie die gante Clerifen ben 100 Personen gefänglich in ein Hauß einzog und daffelbe mit ihnen verbrennen wollte. Jedoch weil ber Baftor zu G. Jacob Johann v. Colve follte gefagt haben, als die Dörfer brann= ten, bag foldes die Seelen-Lichtlein waren, die ber Pfarrherr ihnen aufgestedt, und zween andere, denen man Schuld gab, daß fie dem Pfarrherrn Büchsenfraut und anderes zu= geschickt, so wurden diese genommen und auf dem Neumarkt zu Bulver verbrannt." In einzelnen Städten berechnete man, daß die Beiftlichen für weit mehr Meffen bezahlt wurden, als fie überhaupt im Stande waren zu lesen. Die vielen Festtage verursachten nicht allein einen erheblichen Ausfall an der nationalen Arbeit, sondern gaben auch zu allerhand Unfug Anlag. Als der Papft fich weigerte dem Unsuchen Benedigs, die Feste einzuschränken, zu willfahren, fandte man ihm eine Lifte von 5000 Morben ein, Die bin= nen wenig Jahren an ben Festtagen begangen waren.

Da bie Wallfahrtssucht noch größere Unordnungen herbeizuführen brohte, so war es immerhin ein großer Gedanke Papst Urban's, wie die Sachen einmal lagen, den entfesselten Clementen einen geregelten Abzug zu verschaffen und ihren Lauf zu organisiren. Unter biesem Besicht8= punkte mag man ben Kreuzzügen eine Berechtigung zuer= kennen. Auch ist nicht zu leugnen, daß durch die allseitige Berührung die Ideen in Fluß tamen, neue Bedürfniffe, biefe machtigen Stimulantien ber Anftrengung, geschaffen ober eigentlich nur wiedererweckt wurden, und daß na= mentlich bie Beziehungen ber wichtigsten Staaten bes Abendlandes (Deutschland, Italien, Frankreich, England) untereinander, worauf nach meiner Meinung mehr Werth zu legen ift als auf die Berührung mit bem Drient, wieder potente Anregungen erhielten. Ich gehöre weder zu benen, die von den Kreuzzügen den Aufschwung einer neuen Epoche datiren und Luther und Rafael, Columbus und Gutenberg barauf zurückführen möchten; noch zu benen, welche die Folgen dieser gewaltigen historischen Thatsache mit ber Gloffe abfertigen, daß bie Bergamottbirnen und Die Weichselkirschen mit sechs Millionen Menschenleben boch etwas zu theuer erkauft wären. Ich glaube aber, daß, wenn man hier mit nationalen Factoren rechnen will, Ita= lien überwiegend ber Ruten zutheil geworden ift. Die Störungen, welche die vorzugsweise in Frankreich und Deutschland stattfindende Levée en masse im ganzen wirth= schaftlichen Leben hervorrief, die Unordnungen und Berwüftungen auf ben Märschen waren sehr empfindlich. Die Befreiung der Kreuzfahrer, folange sie dienten, von allen Auflagen, Steuern und Fronen sowie von allen gericht= lichen Ansprüchen Schulden halber, ferner die ebenfalls auf papstliche Anregung verordnete Zinsfreiheit ber zum Kreuzzuge geliehenen Gelber griffen in die Rechts= und Eigen= thumsverhältnisse nicht minder tief ein, als der angeregte fromme Gedanke, seine Güter vor Antritt bes bas Thor jum ewigen Leben öffnenden Zuges ber Beiftlichkeit ju verschenken, ober ihr in Berwaltung zu geben, ober an fie zu

verkaufen. Die hohen Herren verfprachen ben Städten und dem Abel neue Freiheiten und Borrechte, wenn biese ihnen Geld zu bem Zuge vorschöffen; sie erpreften auch wol beträchtliche Summen von ben Unterthanen, namentlich von ben Juden und Wechstern, und kamen gleichwol, wie ber Dauphin von Bienne, Humbert II. und andere, verschul= beter aus bem Drient zurud, als fie hingegangen waren, um bann bie Einwohner mit neuen Steuern und Böllen zu brüden. Infofern hatte die Hierarchie fich verrechnet, als burch bas herunterkommen ber Großen und bes Abels bem Aufschwunge bes Bürgerftandes nunmehr freieres Ter= rain gewährt ward. Es ist schon anderweitig bemerkt, daß die letten Kreuzzüge, bei welchen man vorzugsweise Aegupten angriff, mehr burch Sandelsintereffen geleitet, als von religiösen Beweggründen getragen wurden. Für Deutsch= land ftellte fich jest erft (13. Jahrhundert) auf den Alpenpässen: über den Gotthard und den Splügen, vorzugsweise aber ben Brenner ein regelmäßiger birecter Sanbelsverkehr mit Italien her, womit ich indeß nicht sagen will, daß diese natürliche Berbindung sich nicht auch ohne die Kreuzzüge hergestellt haben würde. Die Hauptstraße führte über Berona, Innsbruck und Fuffen nach Augsburg; von hier über Nürnberg und Erfurt nach dem Norden; über Ulm, Frankfurt und Röln nach dem Westen; und über Regensburg und Paffau nach bem Often, wo Wien nach bem Berfalle von Laureacum und Carnuntum sich durch die Fürforge ber babenbergischen Herzoge seit 1198 zu beben beginnt. Raufleute vom Rhein, aus Flandern und Brabant hatten in Augsburg und Ulm ihre Comptoirs. 24)

Wenn Rriege häufig bas Schickfal von Staaten und Regierungen, schon seltener von Nationen entscheiben, so bereiten sich die bedeutendern Erscheinungen in der Stusensfolge der allgemein menschlichen Entwickelungen in der Regel

burch langsame Keimbildungen vor, beren Burzelfafern oft lange und tief die Gründe der Gesellschaft durchziehen, bevor ein Product an die Obersläche tritt. Ein Umsschwung der Ansichten auf einem der entscheidenden Gebiete: religiöß, wissenschaftlich, politisch, ökonomisch, in den Geistern vorbereitet durch die ewige Arbeit der Ideen und durch den Berkehr der Individuen, eine Berschiedung im Gleichgewicht oder Gegengewicht der Gesellschaftsklassen durch einseitige Strömungen in der Gesetzgebung oder durch diabolisch agirende Kräfte auf dem wirthschaftlichen Gebiete: dergleichen Ursachen wirken für die Dauer tieser und entscheidender auf die menschlichen Berhältnisse in ihrer Unisversalität ein, als die acuten Erscheinungen, welche man historische Ereignisse nennt, und deren Analyse überdies nicht selten auf jene Ursachen zurücksühren würde.

Langfam hatte fich in Deutschland seit bem frühen Mittel= alter die Entstehung der Städte und die Entwickelung bes Bürgerstandes, sowie noch allmählicher die Ausbildung der Territorialhoheit vollzogen, und auf dieser Basis entstand jenes Zusammengehen kräftiger Fürsten und tüchtiger Bölker, welches die folgenreichste That des Mittelalters, die Be= freiung von dem geistigen Drud bes hierarchischen Suftems und in diesem Berftande können wir die meisten der katho= lisch gebliebenen Länder mit einbegreifen — vollführte. Aber es war immer noch eine lange Reihe von Entwickelungen bis dahin zurückzulegen. Otto der Große und Heinrich I. hatten viel für die Bebung des Städtemesens gethan; diefer insbesondere burch bie Verlegung ber Gauversammlungen, ber Gerichte und Festlichkeiten in Die Städte, Durch Die Beftimmung, daß jeder neunte Mann aus den heerbannpflich= tigen Grundbesitzern des platten Landes seinen Wohnsitz in ber Stadt nehmen follte, sowie durch die weitere Berleihung des bis ins 10. Jahrhundert nur von den geiftlichen

Städten erlangten Weichbildrechts, welchem 2-3 Jahr= hunderte später ein ausgebildetes Municipalrecht folgte. 25) Die Borrechte, welche ben Städten bemnächst in Begiehung auf ben ausschließlichen Betrieb bes Sandels und ber Gewerbe ertheilt wurden, sowie das Asplrecht, wonach jeder Leibeigene, ber fich Jahr und Tag in ber Stadt aufge= halten, von der Knechtschaft frei ward, trugen nebst ben Markt=, Stapel= und Schiffahrtsprivilegien wefentlich zur Beförderung bes Städtewesens bei. Aber das war das Eigene im Beifte bes Mittelalters, daß jeder Stand und Berband nur im möglichst weit gehenden Ausschluß bes anbern, in Privilegien und Monopolien die Bedingungen feiner Existenz erblickte. Für den Berkehr wurde das Niederlaffungs= und Stapelrecht sowie ber Straffenzwang von einschneidender Bedeutung. Ursprünglich mit ber Natur des Eigenvandels sowie mit bem Suftem ber Communicationen gufammen= hängend, wurde die Transportirung der Waaren an ge= wisse Centralpunkte (stabile emporium) sowie die Innehaltung bestimmter Strafen bald von bem Eigennutz aus= gebeutet und zu einer unerhörten Plage für ben Berkehr. Nach bem wiener Stapelrecht war es bei Strafe von 2 Mark Gold ben Schwaben, b. h. allen von oberhalb Baffau tommenden Raufleuten, verboten, über Wien hinaus ihre Waaren zu verführen. Gie durften nur zwei Monate in Wien bleiben und ihre Waaren nur Wienern verkaufen. Außer Wien befagen von den Donauftädten Baffau, Regensburg und Ingolftadt Stapel. Rach Kölns Stapelrecht (1355 von Rarl IV. bestätigt) durften die fremden Kaufleute zu Thal nur bis Riel, nahe unterhalb ber Stadt, zu Berg nur bis Rothenkirchen fahren, sich nicht länger als fechs Wochen in ber Stadt aufhalten und alljährlich nur breimal wieberkommen. Die freie Schiffahrt ber Rölner auf bem Rhein erftredte fich bis Dordrecht und Maing, beren Stapelrechte

bann eintraten. Roch hatten bort Stapelrechte Frankfurt am Main, Trier, Speier, Strasburg. An ber Wefer befagen Bremen und Minden, an der Fulda Raffel ben Stapel. Als die Raffeler die mindenschen Schiffer nöthigten, die Hälfte der von ihnen geführten Waaren in Raffel zu verkaufen, thaten die Mindener den kaffeler Schiffern auf der Wefer desgleichen. Im Elbgebiete waren Stapelftädte Birna, Salle, Magdeburg und Samburg. Der magdeburger Stapel befaß noch die Eigenthümlichkeit, daß die Waaren dort nicht allein ausgeladen (Niederlagsrecht) und feilgeboten (Stapelrecht) werden mußten, sondern auch, daß sie nur von magde= burger Schiffern an den Ort ihrer Bestimmung geführt werden durften. Die den Hamburgern 1482 von Kaifer Friedrich III. bestätigte Stapelgerechtigkeit führte zu schweren Streitigkeiten mit Magdeburg, das sich endlich genöthigt fah 1538 einen Bertrag zu schließen, um nur einen Theil feines birecten Seehandels, welchen hamburg eben mittels bes Stapels unterdrücken wollte, sich zu erhalten. Dem Herzoge von Braunschweig = Lüneburg gefiel jedoch ber Bertrag beider Städte nicht; er sperrte die Elbe, ließ die Schiffe anhalten, bie Waaren ausladen und nach Lüneburg bringen, von wo bie Eigenthümer fie per Achse weiter schaffen sollten. 3m Jahre 1574 wurde endlich dieser Streit durch ben Reichshofrath beigelegt, aber der Herzog hatte eine Erhöhung der braunschweigischen Bölle zu Blekebe, Schnakenburg und Sitzader burchgesett. Später ward ber Streit zwischen Samburg und Magdeburg, namentlich wegen ber Kornschiffahrt wieder angefacht, und Samburg machte feine Stapelgerechtigkeit burch bewaffnete Schiffe geltend. Erst 1822 fiel ber lette Elbstapel infolge ber auf Grund ber Wiener Schlufacte getroffenen Conventionen. 3m Obergebiete befagen einen Stapel: Breslau, Frankfurt, Oberberg, Landsberg an ber Warthe, Bosen und Stettin. Frankfurt hatte 1511

von Kaifer Maximilian sogar das lächerliche Recht er= langt, daß man z. B. mit Waaren aus Pommern auf ber Ober nicht birect bis in die Warthe et vice versa schiffen fonnte, fondern erft die fünf Meilen bis Frankfurt weiter aufwärts fahren und dort Niederlage halten mußte. 26) In Landsberg an ber Warthe mußten die Abelswaaren 25 Stunben, bie Bürgerwaaren brei Tage Stapel halten, ber in ben alten Urkunden komisch genug oft durch pausa ausge= brudt ift. Diefer merkwürdige Stapel wurde fogar noch 1618 in der Schiffahrtsconvention zwischen dem Könige Si= gismund in Bolen und bem Kurfürsten Johann Sigismund zu Brandenburg aufrecht erhalten, welche im übrigen die Erschwerniffe ber Wartheschiffahrt durch die Mühlen, Wehre, Fischfangvorrichtungen u. f. w. beseitigte. Den Strafen= zwang, ausgebrückt burch ben Satz "Nemini licitum sit per villas circumire", befagen unter andern Erfurt, Frei= berg in Sachsen, Halle, Braunschweig, Lüneburg, felbst Pritwalt (für die hamburg-breslauer Strafe), fodann die Grengftabte gen Italien: Rempten, Chur, Boten. Alle Weine, welche aus Frankreich nach dem Norden ausgeführt wurden, mußten ihre Route über Artois nehmen und bort erst feilgeboten werden. Leipzig machte noch 1736 einen Straffenzwang für bie Transporte zwischen Magbeburg und Böhmen geltend. Zwar versuchte schon Kaiser Friedrich II. in der Constitution von Udine 1232 biesem Unwesen Gin= halt zu thun 27), aber es blieb wegen des stets mangelnden Bollzuges im Reiche erfolglos.

Der Stapel und der Straßenzwang, wenn sie auch zur Beförderung des Wohlstandes der damit bevorrechteten Städte in jener Zeit viel beigetragen haben, wurden für die Allgemeinheit auch dadurch so nachtheilig, daß sie der Entwickelung des Straßennetzes einen Hemmschuh anlegten. Ein Weg bekam erst den Charakter einer Landstraße, wenn

er 30-40 Jahre "und mehr" mit Wiffen und Willen ber Obrigkeit, öffentlich zu handel und Wandel gebraucht war. Da nun so viele verschiedene Obrigkeiten, und diese nie einig waren, fo war bas Eintreten jenes Falles für eine Art Mirakel zu erachten. Für bie Besserung ber Wege und Brüden war zwar schon z. B. im longobardischen Recht eine Abgabe, das Paraticum festgesetzt, welches dem Lehns= oberherrn für jenen Zweck zu entrichten war, aber selten dazu verwendet wurde. Die Magregeln Karl's des Großen für die Ausbildung des Strafennetes waren inmitten der Ariege ohne durchgreifenden Erfolg. Rönig Sigismund verordnete, daß die Kuppler=, Huren= und Frevelbußen zur Ausbesse= rung der Wege verwendet werden follten: "Bas da durch die Unzucht einkombt, das foll auf den Roth, die Pfizen und Lachen gebracht werden, so wirdt bas fündig Gelb gu Guten gebracht." Die besten Wege waren in den geist= lichen Staaten, was indeß mit der eben erwähnten Berordnung felbstverständlich nicht in Berbindung zu bringen ift. Wo die landesherrliche Gewalt ber größern Reichsfürften fich entwickelte, traten überall im Stragenwesen Berbefferungen ein. Phi= Tipp ber Großmüthige fagte: "Einen guten Fürsten erkennt man an reiner Straß, guter Müntz und Haltung beschehener Zusag." Solange bas Geleitsrecht und bas Grund= ruhrrecht bestand, hatten die einzelnen kleinen Territorial= herren ein Interesse eher an schlechten als an guten We= gen. Bekanntlich spielte noch bis ins 18. Jahrhundert bie Handelspolitik hinüber, möglichst ben Transit auf lange Li= nien zu verweisen, damit recht viel Geld im Lande verzehrt würde. Bon ben herrlichen Römerstraßen zeigten fich nur in folden abgelegenen Gegenden, wohin die Rriegsstürme vom 4 .- 9. Jahrhundert nicht gelangt waren, einige Spuren: in den Alpenpässen, zwischen den Taunuscastellen, in der Eifel und die Reste ber Damme, welche Drusus burch die

Marschen Niedersachsens von der Wefer zur Elbe geführt hatte. Die römischen Legionen hatten sich ihre Straffen felbst gebaut und sie bann bem freien Berkehre mit über= laffen. Den Pilgerzügen bes Mittelalters fiel natürlich nicht ein, sich mit so irbischen und vor allem so mühsamen Dingen wie Wegebefferungen und Strafenanlagen abzugeben. Wenn bie Grundlosigkeit ein weiteres Fortkommen unmöglich machte, wurden Steine und Baumafte auf den Roth ge= schafft. Daher bie Rebensart "leber Stock und Stein"; baher die nur langfame Ausbreitung der Wagen, indem man Saumthiere vorzog, was allerdings die Transporte wieder vertheuerte, oder indem man wenn irgendmöglich ben Wafferweg benutte, freilich bann in die Charybbis ber vielen Zollstätten und ber Stapel= und Nieber= lagsgerechtigkeiten fallend. "Jaceo hie in nomine diaboli!" fluchte Papft Johann zum Aergerniß seiner frommen Um= gebung, als er auf ber Fahrt zum Concil von Roftnitz mit bem Wagen umgeworfen und in den tiefen Roth zu liegen gekommen war. Um schlimmsten war jedoch die Unsicher= heit. Es nöthigt uns ein Lächeln ab, wenn wir lefen, baß im frankischen Reiche Die zur Aufsicht bestellten Beamten ichwören mußten, wie fie felbst einen Straffenraub weber begehen noch daran Antheil nehmen wollten, und daß den Strafenräubern noch ausdrücklich verboten murbe, öffent= liche Fuhrwerke ober Marktschiffe zu unterhalten. 28) In der Regel konnten die Raufleute weder burch den Gottes= frieden noch durch ben Königsbann, in vielen Fällen felbft nicht durch das schwer bezahlte Geleitsrecht volle Sicherheit erlangen. Sie zogen beshalb mit bewaffnetem Gefolge einher, verloren aber um die Mitte des 13. Jahrhunderts diese Befugniß, ba die Territorialherren bas Geleitsrecht geltend machten. 29) Hatte man nun ben Salvus conductus an ber Grenze bezahlt und ebenso bie Bolle entrichtet, fo burfte

man fich gleichwol ber Sicherheit nicht erfreuen, ba bei ben fortwährenden Fehden der Großen leicht der Feind des Ge= leitsherrn einbrechen und ben Bug überfallen konnte. Ge= gen bergleichen Fälle ber höhern Gewalt mußte man ichon ben Schutz eines Beiligen in Anspruch nehmen und bei ber Abreife pränumerando bezahlen; benn ein Gelübde, erft im Augenblick der Gefahr gethan, fam viel theuerer zu fteben. Strauchelte ein Saumthier ober zerbrach ein Wagen und berührte einer ber Waarenballen ben Grund und Boben, fo war derfelbe vermöge des Grundruhrrechts dem Terri= torialherrn verfallen und mußte erst durch Geldzahlung da= von gelöst werden, wenn der Gewalthaber nicht vorzog, ihn in natura zu behalten. "Farft bu auf Jarmart", beißt es in einem alten Handelsregelbuch, "durch hern=Gauen ober Wald, nimm flaine Rad an dain Wagen, und hute bich, daß du kaine Grundruhr gahlen muft, fonft ift bain Bewinn verloren." Begen bergleichen Strafenunfälle vermochte ebenfalls nur ein Seiliger zu fcuten, natürlich ein anderer als berjenige, zu beffen Reffort die bewaffneten Ueberfälle gehörten, benn fie hielten auf ihre Competeng. Trot dem allen waren die Landstraßen keineswegs verödet. Zuerst weil es ihrer wenige gab, sodann weil jeber, ber ein Geschäft außerhalb hatte, es meift in Person mahrzu= nehmen genöthigt war; endlich infolge specieller Culturer= scheinungen und Gebräuche bes Mittelalters. Da zogen bie Fähnlein ber Ritter zum Geleit, zur Wegelagerung ober zur Fehde; häufig auch zum "Torneh", wobei bann bie Damen auf ihren Zeltern nicht fehlten; bie Rotten ber ftabtifchen und ritterschaftlichen Landelnechte, um zu ber für einen Römer = oder Türkenzug aufgebotenen Reichsarmee zu ftogen, oft von Weib und Kind gefolgt; die Scharen der maffen= flirrenden Kreuzfahrer, ber singenden Bilger, der lamenti= renden Geifelbrüder; die Zigeuner, Rottirer und Landläufer,

bie Wagen ber Fronbauern mit Baumaterial zu ben ftets sich vermehrenden Burgen und Schlöffern; die Karavanen ber Kaufleute mit ben Waaren ber Levante und Benedigs, dem heimischen Tuche, den Weinfässern vom Rhein und Main, welche zum Theil in die Rathsteller und Berrenfolöffer wanderten, mit einem bewaffneten Gefolge, nicht felten auch von Gauklern, "Stodnarrn" und Musikanten begleitet, oder ausländische Thiere mit sich führend, um die ftrengen Ebelherren und Ebelbamen, die fich auf ihren Burgen langweilten, bei guter Laune zu erhalten, fowie auch um auf bem Jahrmarkt, ber zugleich die Zeit ber Bolksluftbarkeiten zu fein pflegte, Die Aufmerksamkeit ber Räufer anzuziehen. Man begegnete mandernden Sandwerksgefellen, umberziehenden Lautenspielern mit "Beiblein", Bettelmönden, hausirenden Juden, fahrenden Schülern, er= werbsuchenden Charlatanen und Doctoren, benn bamals pafte noch bas Wort:

Der lang in fremben Landen Als Doctor ,, ausgeftanden ".

Polizeiliche Erschwernisse des Reisens, abgesehen von den seudalen Hindernissen, existirten nicht. Erst König Sigmund bestimmte, daß in jeder Stadt regelmäßige Paßbehörden geshalten werden sollten. Biele Handwerse wurden im Umherziehen betrieben: die Glaser, Maurer, Wagner und Zimmerleute durchstreisten das Land, und den Metzgern zu Roß und Wagen begegnete man so häusig und regelmäßig, daß der Gebrauch, diese Gelegenheit zur Besörderung der Correspondenz zu benntzen, wegen dessen Unterdrückung nachmals das Haus Taxis Kaiser und Reich in Bewegung setzte, sehr erklärlich war. Stattlich nahmen sich auf den Landstraßen in der romantischen Umgebung der Burgen, die wir nur als Ruinen kennen, und der thurms und zinnengeströnten Reichsstädte die malerischen Reisezüge der weltlichen

und geiftlichen Großen und ber Gefandtschaften und Deputationen aus, welche fich zu ben Wahlconventen und Rrönungstagen, ben Reichsversammlungen, ben Rreis = und Städtetagen, ben Concilien und Disputationen begaben, ober aus Anlag bedeutender Festlichkeiten sich in Bewegung gesetzt hatten. Dann lagen bie Fürsten und Berren in ben Städten, wo sie mit ftattlichem Reisigen Zeug und Pomp eingeritten, in großer Rost und Herrlichkeit. 30) Bei ber Wahl Maximilian's II. hatte, noch bevor alle in Frankfurt angekommen waren, ber "Reichsmarschald allbereit über= schlagen an eingeforierte Reisigen = und Wagen = Pferde 9035", welche mit benen ber hohen Herrschaften zusammen Die Summe von 15982 Pferden ergaben. Auf dem Concil von Placentia waren 200 Bischöfe, 4000 Klerifer und 30000 Laien versammelt; bas Kostniger Concil hatte circa 100000 Fremde mit 30000 Pferden nach Konftang ge= zogen: 500 geistliche Fürsten mit 3000 Dienern, 5000 ge= wöhnliche Priefter, 750 Doctoren ber Theologie, 1400 Mei= fter ber freien Runfte, Abgeordnete von 37 hoben Schulen mit einem Gefolge von 2000 Röpfen, 567 Raufleute, 83 welsche und 95 beutsche Weinwirthe (welche gewissenhafte Statistif!), 80 Pastetenbader, 268 Runstichneiber - und einige taufend amiculae, Amben, wie man biefe Priefte= rinnen ber Benus Panbemos bamals officiell zu nennen pflegte. Die Reiseziele vornehmer Personen waren da= mals: Frankfurt am Main, Wien, Innsbruck, Be= nedig, Padua, Florenz, Rom, Neapel, Malta, Jerufalem; bann in Spanien ber Montferrat, bas Escurial und Toledo. Bon den beutschen Babern wurden namentlich Schwalbach und Schlangenbad besucht. Im Jahre 1496 machte Herzog Bogislav X. von Pommern eine Reise nach Wien, Rom und Jerusalem, nahm 300 "wohlmontirte", von Innsbruck ab jedoch 200 leichtere Pferde mit. Er

langte nach einem überaus blutigen Kampfe mit einem tür= fischen Seeräuberfahrzeug bei Candia, in welchem seine herculische Leibestraft ben Sieg entschied, gludlich in Berufalem an, wo er das Gelübde that "bie boje Gewohnheit an der Oftfee, burch welche bie fchiffbruchigen Strandguter angehalten und dem rechten Herrn vorentzogen wurden, alsobald abzuschaffen". Da man meist mit eigenen Pferden reiste, ging es fehr langfam; von Konftantinopel bis Frankfurt am Main brauchte eine Gefandtschaft vier Monate; von Stettin bis Florenz waren fünf Wochen zur Reife erforderlich. 3m Jahre 1595 reifte Graf Karl von Mansfeld, ber von fei= nem Commando in Flandern als Generalfeldobriftlieutenant nach Ungarn ging, mit 60 Pferden, 12 beladenen Maulefeln und einer Sanfte von Bruffel nach Wien; von Frankfurt bis Prag, wo er den Kaiser traf, brauchte er die Zeit vom 15. Februar bis 9. März. 31) Der größte Berkehr bewegte sich burch Frankfurt am Main, und aus einigen Aufzeichnungen ber alten Chronifen können wir uns noch heute ein Bild davon herstellen. "Im Jahre 1496 kam Pfaltz= graff Philipp anhero mit 7 Söhnen und 1 Fräulein, fammpt Herzogs Georg von Bagern Tochter, wie auch der Bischoff von Magdeburg und beffen Bruder ber Hertzog zu Sachsen und brachten des Pfaltgraffen Wittib mit zwehen anderen Fürstinnen mit, und hielten große Freudenmahlzeiten, und tangeten im Teutschen Sauß und Trierschen Sof, welches drey Tage gewähret." Im Jahre 1498 hielt Landgraf Wilhelm Beilager zu Frankfurt mit Fräulein Elisabeth, bes Pfalzgrafen Tochter, "in aller Herrlichkeit mit Stechen, Rennen, Tanten und Springen, und hatten 20 Ruftwägen, jeben mit 4 Pferben bespannt". Es famen zu verschiebenen Zeiten englische, frangösische und spanische Gefandtschaften von 50-100 Personen und ebenso viel Pferden durch die Stadt; mit 80-90 Pferben pflegte ber Teutschmeifter

einzureiten. Stets wurde ihnen die übliche Crebeng verehret, "weilen die Stadt von ihnen gehoben". Gewöhnlich beftand diefe Berehrung in Wein, namentlich Sochheimer, und in hafer, und wenn es bunkel war, wurden alle Bech= pfannen die ganze Fahrgasse, Zeil und Eschenheimergasse entlang angesteckt. Aber man wußte in der Weltstadt Frankfurt auch seine Unterschiede zu machen. Go erhielt ber "moscovitische Ambassadeur, welcher 1657 ankam, beneben beme, fo üblich, noch feche Flaschen Brandewein extra vom hohen Rath verehret"; 1636 heißt es: "Da der Königl. Englische Ambassadeur von Regenspurg wiederumb allhier angelangt, foll man ihn mit einer Schilberen, beren er ein fonderbahrer Liebhaber fenn foll, verehren laffen." Da= gegen wurde ber aus Bonn 1644 angekommene papftliche Legat Carbinal Rosetti "mit einer stattlichen Collation in der Wahlstube tractiret; und wurden ihm 21/2 Ohm verehret; das Fag hat er mit eigener Sand verpetschieret und mit Berwunderung, daß folder Wein in Teutschland wüchse, bem Pabst nach Rom geschicket." Im Jahre 1570 tommt ber Kurfürst August von Sachsen aus Anlag eines Beilagers mit 1300 Personen und 1100 Pferden durch Frankfurt; 1529 ber Kurfürst von Roln zum Reichstage von Speier mit 400 Pferden. In nicht geringe Aufregung wurde bie Stadt verfett, als der Durchzug des zum König von Polen erwählten Herzogs von Anjou 1573 stattfand, und zwar "wegen ber vielen Poladen". "Den 2. October haben bie Bauern allhier viel Rüftung gekauft, benn obwolen bem König ber Durchzug mit nicht mehr benn 500 Personen durchs Reich gestattet worden, so ist man doch etwas in Furchten geftanden." Es murbe eine Mufterung über bie Bunfte in ihren Ruftungen abgehalten; ein jeglicher Burger mußte Waffer vor feine Sausthur ftellen; die Baintler mußten ihre Leitfäffer mit Waffer parat halten. Die

Schützenmeister wurden auf die Wälle commandirt, das Geschütz zu laden und "zu richten" (!). Alle Bürger standen im Harnisch Spalier, als der König ankam, und die Hakenschützen, Hellebarten, Knebelspieß bei 920 Mann. Die Jungherren machten "unter sich" drei schöne Rotten. Trotz aller Borsicht entstand, "da die Churmayntsschen Reiter den König bis in die Stadt geleiten wollten, ein solch disordre, daß die bende Reichsgrasen, so ihn begleitet, bennahe wären erschossen worden". Schließlich hatte der Stückmeister bei den Salutschüffen im Diensteiser aus Versehen noch ein schurft geladenes Geschütz losgebrannt, dessen Rugel gerade die Richtung genommen, welche der König eingeschlagen; jedoch kam man mit dem Schrecken davon.

Der Gebrauch ber Wagen bei Reifen begann Anfang bes 17. Jahrhunderts allgemeiner zu werden. Die ersten mit Gifen beschlagenen Wagenraber waren bereits im 8. Jahrhundert in Böhmen verfertigt (eherne Radreifen zeigt schon Bompeji); die in Federn hängenden Rutschen wurden in Ungarn erfunden. Im Jahre 1474 fiel es noch auf, daß Raifer Friedrich III. in einem "behangenen Wagen" reifte, wie bergleichen in der Regel nur "von dem Frauen= zimmer" benutt wurden. Die Tragfähigkeit ber Fracht= wagen bestimmen einige Ebicte bes 16. und 17. Jahrhun= berts auf 50-55 Ctr. Die Staatswagen erhöhten den Pomp der Aufzüge, freilich auch den Aufwand. Im Jahre 1612 hielt König Matthias mit 3000 Reifigen fei= nen Einzug in Frankfurt. "3. R. M. haben einen fcmarts= braunen Spanier geritten, die Königin aber faffe in ihrem Leibwagen, begleitet von dreben Kutschen Frauenzimmer, und weilen der König über 100 Kutschen, jede mit 6 Pferd befpannt, ohne bie Landkutschen, Raleschen und Lastwägen bei fich hatte, als seind sie nicht alle einem Thor hereinkom= men." 32) Der König Karl II. von England, bie Königin

Christine von Schweden, der Herzog von Marlborough kamen, alle schon zu Wagen, burch Frankfurt; ber Bring Gugenius war der erste, welcher 1700 mit einer gewöhnlichen Postkalesche ankam und seine Fahrt über Aschaffenburg nach Wien fortsetzte, "ohne Aussteigung ber Bostkutschen", wie die Chronik ausdrücklich anmerkt. Die Sänfte, früher für Frauen und schwächliche Personen häufig benutt, wurde, je mehr man bequeme Reisewagen bauen lernte, von ben Landstraßen verdrängt und zur Rolle ber Droschke ernie= brigt. Noch im 18. Jahrhundert standen in London und Paris auf den Plätzen die numerirten Sachnen-chairs und Porte=chaises mit ihrer trapezoidischen Form, den blanken Rägeln und den mit Gardinen versehenen Fenstern; die letten ihres Stammes hatten sich bis ins 19. Jahrhundert zu Wien erhalten. In Frankfurt wurden bie "Stadttragftühle" 1709 eingeführt. Die Reifen der vornehmen Ber= fonen gewährten, abgesehen von bem großen Geldaufwande, noch ben Nuten, daß das Pflaster und die Wege bei fol= den Anlässen gebessert wurden; ja mancher Fluß kam bei folden Gelegenheiten zu feiner erften Brude. 218 1725 Die Erzherzogin Maria Elifabeth, Statthalterin ber öfterreichifchen Niederlande, durch Frankfurt kam, befahl ber Rath, "weilen Ihro Erthertogliche Durchlaucht burch fein Waffer fahren, foll fogleich eine Brüde zu Rödelheim über bie Nibba geschlagen werden".

In der Zeit, wo das Reisen zu Pferde allmählich abstam und die Fahrstraßen noch nicht ausgebildet waren (15. und 16. Jahrhundert), wurden vom Bolke hauptsächlich die Landkutschen und Haubererwagen benutzt: eine Gattung von Wesen, die dem Fortschritt, dem Alter und dem Untergange mit unverwüftlicher Ruhe, ja mit einem Anfluge von Humor zu trotzen scheint. Hogarth's Griffel hat uns in seiner "Flying coach of Salisdury", in der "Mädchenpost

aus Portshire" und in ber "Stage coach" interessante Conterfeis biefes Geschöpfes, von welchem die Franzosen verleumberisch zu fagen pflegten il fait quatorze lieues en quinze jours, hinterlaffen. Außer bem Innern bes Ba= gens war auch das Obere und Untere, das Vordere und Hintere von Reisenden besetzt, wie man bergleichen noch heute bei den Betturins der Umgegend von Reapel sehen fann. Bon Badeten, Fäffern und Ballen umgeben, unter einem Druck von verschiedenen Atmosphären, sodaß man feine Substang in einen verdichtetern Buftand übergeben fühlte, sobald man das Intérieur des Wagens mit Gulfe einer Leiter ober eines fonftigen gymnastischen Geräths glücklich erklommen hatte, reiste man — ober vielmehr man wurde gereift - solange man mußte, ober richtiger so= lange ber Wagen und die Pferde es wollten. Noch milberte keine Feber die Stofe, noch befänftigte keine glatte Aunststraße das Wogen des Fuhrwerks, und sein Geraffel auf bem Strafenpflaster ber Städte, wo es sich ber Reputation wegen zu einem trügerischen Trabe, Sonntags und zum Jahrmarkt auch wol zu einer Art von symbolischem Galop aufzuregen pflegte, vermischte fich mit dem Blasen bes Rutschers, benn biese nicht felten an Immoralität grenzende Art sich zu äußern ward den Landkutschen und Metzgerposten erst später auf Betreiben bes Sauses Taxis unterfagt. Das Reifen ber Frauen hielt man im allgemeinen nicht für recht paffend, "weilln folches Begeben unter frembbe Leute wider die weibliche Bucht und Scham= haftigkeit lauffet, zumahl bergleichen Reifen öfters Gelegen= heit darwider zu handeln, zu geben pflegen".

Sehr häufig reifte man zu Schiff. Nach allem muffen bie Ströme, für beren Regulirung fo wenig geschah, in ihren natürlichen Wasserläufen für bie Schiffahrt günstiger beschaffen gewesen sein, als es jest meift ber Fall ift. 33)

Es gab nur wenige Brüden, freilich wurde bie Schiffahrt bafür burch bie Mühlen genirt. Auf allen großen Strömen gingen regelmäßige Marktschiffe, 3. B. täglich ein Marktichiff zwischen Frankfurt und Mainz; die Abfahrt und Ankunft wurde in Frankfurt vom Pfarrthurme und vom Ni= kolasthurme burch Trompeten verkündigt; auf bieses Signal aing ber Convoi hinaus, bas Schiff zu geleiten. Die Stadt hielt zwei "fchone Raths = und Marktschiff", jedes für 200 Mann. Auch von Sanau fam täglich ein Orbi= narischiff nach Frankfurt und kehrte dorthin zurud; ebenso hatten Wertheim und Aschaffenburg ihre Marktschiffe. 34) Das Fahrgeld auf ben Marktschiffen betrug im Durchschnitt 4 Rreuzer pro Meile. 3m Jahre 1413 zahlte man von Frankfurt nach Mainz 12 Seller (bas Pfund gutes Rind= fleisch kostete bort bamals 51/2 Heller, das Pfund Speck 8 Beller). Biel Streit entstand barüber, ob fie auf ben Anlageplätzen Wein zapfen und Musik machen laffen burften. Sobe Bersonen hatten ihre eigenen Jachten. Auf bem Rhein waren biejenigen ber Erzbischöfe von Röln und Mainz "fchon anzusehn von Gestalt, mit Zierrath und Bergüldung, mit Pauken und Trompeten, und für Salven eingerichtet; sie bienen fürtrefflich zu kurten und geschwinben Reisen, sintemablen man mit benfelben in einer Stund 2 teutsche Meilen fegeln kann". Röln, Frankfurt, Trier, Mainz, Worms, Strasburg und die Niederlande unterhielten ihren Reiseverkehr hauptsächlich zu Wasser; ebenso Stettin und Frankfurt an ber Ober, Magbeburg und Samburg, Danzig, Elbing und Königsberg auf ben Haffs, die oberitalienischen Städte auf dem Bo und der Brenta u. f. w. Maximilian I. machte seine Brantfahrt nach den Nieder= landen 1477 soweit irgendmöglich zu Schiffe. Rach feiner Wahl 1486 zu Frankfurt zog er am 28. März ebenfalls "mit einer großen mengung von Schiffen" nach Nachen

zur Krönung; fam ben ersten Tag bis Bingen, ben zweiten bis Rhense und traf am 31. März in Röln, sowie ben 4. April zu Pferd über Düren in Aachen ein. Auf biefe Weise ward auch die Rudreise gemacht, "und weilln ber Rhein und Main fehr groß, als kamen fie mit großer Gefahr, boch glüdlich bavon und mußten ben Schiffsleuten wegen der Mühe und Gefahr wohl 100 Gulben bezahlen". Der Reifezug einer Pfalzgräfin auf bem Rhein und ihrer Rinder bestand aus zwei Jachten und 18 andern Schiffen. Im Jahre 1730 am 8. August kam der Rönig von Breufen mit dem Kronprinzen von Darmstadt in Frankfurt an, "begaben Sich zu Fuß in ben Römer, befaben die gulden Bull und begaben Sich zu Schiffe nach Wefel; bas fonften gewöhnliche Städtische Ceremoniel mit Lösung derer Ca= nonen u. a. m. ist auf expresse Königl. Orbre unter= blieben". 35)

Die Stäbte, benen bas Reifeleben besonders zu ftatten fam, hatten sich um daffelbe andererseits bas Berdienst er= worben, burch unausgesetzte Anstrengungen in ihrem Kampfe gegen das Ritterthum die Sicherheit des Verkehrs zeitweise hergeftellt, fowie in ihren Fehden mit den Fürsten und Bischöfen die Selbständigkeit der Bewegung behauptet zu ha= ben. 36) Die Städte erlangten, daß auf 2-3 Meilen Umfreis, Stettin fogar bis zur Obermundung, feine fefte Burg angelegt werden burfte, nachdem fie bie bestehenden gebrochen. Die Errichtung ber Treugen, welche ben bem Mittelalter fonft fo fern liegenden Gedanken, burch Ber= einigungen mittels Vertrag auch bas Wohl bes einzelnen Gliebes zu fördern, in Anfängen verwirklichte, war für fpatere Entwidelungen von Ginfluß. Der Rheinische Städte= bund (1253), entstanden, als nach bem Ban bes Schloffes Rheinfels burch Dietrich von Raten = Ellnbogen Die Rhein= zölle immer brückender murben, unterhielt 150 Rriegsfahr= zeuge mit Armbruftschützen, und man wollte die Zahl auf 600 steigern, wovon 500 durch die niederrheinischen, 100 durch die oberrheinischen Städte gerüstet werden sollten. Im Jahre 1380 entstand ein neuer rheinischer Bund, an welschem auch die oberdeutschen Städte theilnahmen. Die Fehsen waren mitunter wahrhaft verwisstend. Im Kriege des Schwädischen Bundes (Ende des 14. Jahrhunderts) wurden allein im Würtembergischen 1200 Ortschaften in Asche gelegt, man schleppte Menschen und Vieh fort, schälte die Obstsbäume ab, riß die Weinstöde aus, pflügte den Erdboden um und "besäete ihn mit Senf, der hernach in vielen Jahren nicht mehr auszurotten war".

Noch lange traf ber Bauer, ber hinterm Pfluge ging, Auf roft'ge Degenklinge, Speereifen, Bangerring.

Much in Schlefien bilbete fich ein Städtebund unter Breslaus Borfitz. Die Städte hatten fich als eine Macht bewiesen. Die Gefellschaft ber "Brummenden Löwen", bie Schelme von Ber= gen, henne von Wasen, Brömfer vom Bart, Gitelwolf Rede von der Achalm, Joist Frowin vom Falkenstein, Gitel Rubbe von Collenberg u. f. w. richteten die Frage an das Schickfal, welcher Erwerb ben Flamberg zu ersetzen habe, nachdem fie der Kaufleute Güter nicht mehr als einen "freien Rohlgarten" ansehen konnten. Nächst den Rittern waren es auch nicht felten die Fürsten und Bischöfe, gegen welche die Städte fich in Wehr zu feten hatten. Welche Rampfe hatte Strasburg gegen Ende des 14. Jahrhunderts wegen feiner Rheinbrücke mit dem Bifchof und dem Abel zu beftehen! Endlich mußte fie es fich noch durch eine Gefandt= schaft beim König Wenzel in Prag 32000 Gulben koften laffen, "da bestetiget der König", sagt die strasburger Chronit, "ber Stadt die Reinbruck wider ber Fahr=Berren Willen; undt ift bie Brud ein groß Frenheit, bag bie Stadt ben tag und nacht hinüberreifen und wann fie will biefelbe

beschließen mag". Die hölzerne Brücke, welche Karl ber Große bei Mainz angelegt, brannte bis auf den Waffer= fpiegel ab, wie man meint auf Beranstaltung ber Fahrherren. Als hamburg 1490 einen Weg an der Elbe maden wollte, schickte ber Bergog von Braunschweig Lands= fnechte und Bauern zum Berschütten; aber bie Samburger führten einige Stude grobes Geschütz auf und verjagten jene. Magdeburg ftand in langer Tehde mit feinem Erzbifchofe wegen der Kornverschiffung, die er nur von der Altstadt aus geschehen laffen wollte, und wegen ber Bierhefe, Die man ausschlieflich aus seinen Brauereien nehmen follte. Der Bischof von Augsburg ging so weit, daß er bei Füffen ben Angsburgern 1388 ihre fämmtlichen italienischen Waaren wegnehmen ließ, obwol er ihnen frei Beleit "sonder alle Arglift und Gefährde", wie die übliche Claufel in den Geleitsbriefen bejagt, gewährt hatte; bies bekam ihm übel. Die unter Konrad von Hochstaden begonnenen heftigen Fehben Rölns mit seinen Erzbischöfen wegen ber Freiheiten ber Stadt find bekannt. Wie fpater Nurnberg, Augsburg und Magdeburg als Sorte des Protestantismus, fo galt Röln in ber frühesten Zeit als bas Borbild ber städtischen Freiheiten und des Bürgerfinnes; das Erbe der römischen municipalen Selbständigkeit war von allen alten Römerrhein= städten in der Colonia Aprippina am wenigsten erloschen; ihr Stadtrecht wurde das Mufter vieler übrigen; ber Freiheit der Entwickelung verdankte sie ihre frühe Blüte in Sandel, Kunft und Industrie; ihr Mag und Gewicht murbe in Deutschland verallgemeinert, ihre Zunft= und Schiffahrt8= ordnungen und die Ginrichtung ihrer zu Lande und Waffer schlagfertigen Bürgerwehr verbreiteten sich weithin. Un ber Oftfee hatte namentlich Stralfund Rampfe mit ben pom= merschen Herzogen wegen bes Münzrechts, ber Zölle und besonders der Appellation nach Lübeck zu bestehen. 37) Frankfurt, nachdem es mit den Herren von Vilbel, Kronberg und Bergen leidlich fertig geworden war, vermied die Fehben möglichst und hielt sich, als eine ichon bamals auf ben Meß = und Fremdenverkehr vorzugsweise angewiesene Stadt, in guten Beziehungen mit ben großen Berren. Es beforgte auf Ansuchen ber Ritter "Blate zum Tornen, mit Holz und Borten wohl verseben, wohlgestreuet mit Stroh und Sand, auch einen Plat für die Frawen, dem Tornen gu= zusehen und ein Hauß zum Dangen"; es gab für folche Tage felbst feinen Feinden frei Geleit, und spendirte auch wol einige Faß Wein. 38) Nur einmal bekam Frankfurt einen heftigen Streit mit bem Erzbischof von Maing, weil man das mainzer Marktschiff hatte anhalten und schlechte Münzen auf bemfelben fortnehmen laffen. Der Erzbischof verfügte sofort eine Zollsperre, ließ 30 in Mainz befindliche Bürger in Arrest legen, nahm mehrere vom Babe Schwalbach zurudkehrende frankfurter Rathsberren gefangen und ließ fie auf den Königstein bringen, und verbot ben Mainzern und Söchstern ben Besuch ber frankfurter Messe. Dieser Streit mahrte mehrere Jahre und ba ber Erzbischof den verschiedenen von Wien ergangenen Refcripten "im Geringsten nicht pariret" hatte, fo mußte bie Sache schlieflich burch eine eigene Gefandtschaft in Wien betrieben werden, worauf ein Bergleich zu Afchaffenburg zu Stande fam.

Da ein kräftiges Regiment nicht für das Ganze forgte, so sorgte jeder für sich. Dies bildete einen gegenüber dem Lehnswesen allerdings sehr wohlthätigen selbständigen, freislich auch unsociablen Sinn aus, da das Bermittelnde sehlte. Denn der Gedanke, daß der Bortheil der andern auch sein eigener Bortheil sein könne, lag jedem fern. Unterdessen bestand immerhin das Bedürfniß des Berkehrs, und dieser hinwiederum rief das Bedürfniß des Schukes und der Sis

cherheit gebieterisch hervor; so wurden größere Bereinigungen durch die Gewalt der Umstände zur Nothwendigkeit; zum Leben gelangt, schlossen sie sich aber sofort ebenso schross wiederum gegen alles andere ab, wie die Individuen und die kleinern Corporationen.

Unter diesen Gesichtspunkten haben wir auch die beutsche Sanfa aufzufaffen. Weber mit ben indischen Sandelscompagnien noch mit den Handelsgesellschaften des modernen Handelsrechtes zu vergleichen, und ohne ein nationales, wissen= schaftliches oder sonstiges höheres Ziel, war sie lediglich aus bem junächstliegenden Bedürfnisse der Sicherheit hervorgegan= gen. Es charafterifirt bas gefethlofe Wefen ber gangen Zeit, daß ein foldes Institut, durch das innere Staatsrecht nicht begründet, ja eigentlich verworfen (vgl. fcon die Berordnungen Karl's des Großen gegen berartige Vereinigungen), und der internationalen Anerkennung ebenfowol wie der Rechtsattribute einer moralischen Berson formell entbehrend, boch in biesen verschiedenen Sphären handelnd, und vermöge ber Selbsthülfe gültig handelnd auftrat. Schon vorher hatten ähnliche Ver= einigungen, namentlich ber im Auslande weilenden Kaufleute einer Nation, sich gebildet. Bereits 1204 wird ber Mercatores hansati von Paris erwähnt. Mehrere Städte ber Bicardie und Flanderns mit Brügge an der Spite verei= nigten sich gleichzeitig unter bem Namen ber Hansa von London. Auf den Bereinbarungen zwischen Lübeck und Hamburg zur Freihaltung ber holfteinischen Transitstraße, mithin ber Berbindung zwischen Dft = und Rordsee (1210, 1241 und 1255), baute sich allmählich bie beutsche Sanfa auf, bis fie fich, circa 90 Städte umfaffend, von Reval bis Amsterdam, von Köln bis Krakau erstreckte, und bie einzelnen beutschen Kaufvereine zu Wisby, London, Brügge, Nowgorod in sich aufnahm. Die Colonisirung Livlands. nachbem burch bremische Seefahrer ber Zugang in bie Duna,

und damit ein anderweitiger Weg in das für den afiati= schen Transit wichtige Rugland geöffnet war, sowie bas gute Einvernehmen mit dem Deutschen Ritterorden zeugen an= fänglich ebenfo von klugem Berhalten, wie ber gegen Waldemar von Dänemark und Hakon von Norwegen aus Anlag ber Zerftörung Wisbys (1367) geführte siegreiche Krieg für die Thatkraft des Bundes, und die Intervention in die schwedische Thronangelegenheit, wofür den Sanfeaten bas weitgreifende Sandelsprivilegium von 1368 zutheil wurde, für einen, freilich immer nur auf den Erwerb von materiellem Vortheil gerichteten Instinct spricht. Uebrigens war die Seemacht ber Sansa unbedeutend ge= gen Benedigs und Genuas Schlachtflotten. 39) Die Haupt= handelsstellung der Sansa prägte sich in der Bermitte= lung bes Berkehrs zwischen bem westlichen und bem nörd= lichen und öftlichen Europa aus. Solange fie ben Sund beherrschte, besaß sie ben Schlüssel dieser Stellung. Karl V. fagte baber von feinem Standpunkte aus gang richtig, er wolle lieber brei Königefronen miffen, als daß feinen Burgundern der Sund follte verschlossen bleiben. Es fehlte an birecten Beziehungen zwischen entlegenern Sandelsftädten, wie z. B. nach damaligen Berhältniffen den livländischen und niederländischen, den ruffischen und englischen; benn nur bei größerm Bedarf sowie bei ausgebildeten Communi= cationsanstalten konnten biese angeknüpft werden; beshalb wurden die Zwischenorte, wie Lübeck, Hamburg u. f. w., gewiffermaßen die Stationen auf diefe n' Wege, ihre Rauf= leute kannten die Bedarfs=, Angebots= und Geldverhältniffe ber zu vermittelnden Pläte, und, was von befonderer Wich= tigkeit war, häufig auch die Sprachen ber beiben Länder; sie konnten bei sich größere Transitlager ber betreffenden Waaren halten, und hierbei im Sinblid auf die Geldknapp= heit in ben nordischen Ländern sogar beren Producte in

Tausch nehmen, ober auch ihren Schuldnern längere Ziele fetzen. So hatten italienische Waaren nach Finland ihre Sandelsstationen z. B. in Brugge und Lübed. Die Berbindung zwischen Germanien und Britannien hatte zwar feit bem Zuge Bengist's und Horfa's nie gang aufgehört; bestimmtere Nachrichten eines Handelsverkehrs finden sich indeß erst seit dem 10. Jahrhundert, wo König Ethebred II. ben "Raufleuten bes Raifers" erlaubte, auf ihren Schiffen, nicht auf ben englischen Märkten zu kaufen und zu taufchen. Dann folgten die Berbindungen Rolns mit England. Die Berkehrsentwickelung in England war burch bie beftändigen innern Rampfe um die Berfaffung, die Partei= friege und frangösischen Büge zurudgehalten. 40) Geit dem 13. Jahrhundert begann man dem Berkehr eine gewisse Aufmerkfamkeit zu ichenken; bies beweifen unter anderm bie Bestimmungen der Magna-Charta über gleiche Mage und Bewichte, über den freien Ein= und Auszug der Raufleute, Ariegszeiten ausgenommen, und über bie Ermäßigung ber Bolle. Sodann fam es dem Gewerbfleiß in England fehr ju ftatten, daß aus den flandrifden Städten wegen der bortigen Streitigkeiten ber Bunfte mit ben Geschlechtern viele Sandwerker, namentlich Weber, Walker und Farber, auswanderten. Der Seehandel Englands nach der Oft = und Nordfee war aus ben ichon angezeigten Gründen hauptfach= lich in ben Banden ber Sanfa, die ben bekannten Stahlhof in London, die Buildhalla Teutonicorum, zum Centralpunkte ihrer Operationen machte, aber auch in Newcastle, Port, Norwich, Bull u. f. w. Comptoirs befag, mahrend ber Sandel Englands mit ber Levante burch bie Italiener mahrgenom= men wurde. Erft 1577 erlangte England das Recht unter eigener Flagge in den Safen der Türkei und Levante zu erscheinen; birecte Berbindungen nach ber Oftfee, namentlich mit Preußen, hatten ichon früher, nachdem der lübeder

Zwangsftapel gebrochen mar, ftattgefunden; es folgten, feit= bem Iman Wasiljewitsch 1478 die Praponderanz von Now= gorod, wo die Sanfa ihren berühmten Betershof unterhielt, vernichtet hatte, Die birecten Berbindungen Englands mit Rugland. 41) Zwischen Norwegen und England hatte schon vor ber hansischen Zeit ein Schiffahrtsverkehr bestanden, beffen die Sansa bald Herr wurde, nachdem ihre Niederlasfung auf ber Garpenbrugge zu Bergen, welche aus 21 Saufern, jedes für mehr als 100 Kanfleute eingerichtet, beftant, durch ben erfolgreichen Krieg mit Norwegen gefichert war. Rach Island kamen hansische Walfischfänger, Getreibe = und Biertransporte. In Lübed und Samburg gab es außer ben Ofterfahrern, Flandernfahrern, Bergenfahrern, Schonenfahrern, auch befondere Islandfahrer. Die Schonenfahrer von Lübeck waren sehr zahlreich; ihr alterthüm= liches Gildehaus, der Schütting, hat sich bis diesen Tag in Lübeck erhalten, beffen Oberpostamt barin angelegt ift. 42) Un der Nordsee fand der hansische Hauptverkehr mit den Niederlanden ftatt, wo man die italienische Sandelsstation traf. Nach Spanien und Portugal führte der Salzhandel nur fehr vereinzelt hansische Schiffe. Auch mit Frankreich fand fein bedeutender Berkehr statt; ber Kanal wimmelte in den langen frangösisch = englischen Kriegen von Korfaren; die Meffen von Tropes und Beaucaire waren auf andere Ber= bindungen angewiesen; die frangösischen Städte, von ben Königen geschützt, um mit ihrer Gulfe bie Bafallen nieber= werfen zu können, blühten kräftig empor; die parifer Hansa befaß das Alleinrecht des Seinehandels bis Rouen. 43) — Dhne Privilegien konnten aber die Ofterlinge, wie man die beutschen hanseaten im Westen nannte, nicht eben viel aus= richten. In ruhigen Zeiten befuchten ihre Schiffe immerhin bie Safen von Cherbourg, Dieppe, Honfleur, Nantes, Rochelle und Borbeaux, während zu Lande beutsche Raufleute

aus Köln, Met und Strasburg bie renommirten Märkte in ber Champagne befuhren. Der Hauptverkehr fand mit ben Niederlanden ftatt. Diefe hatten vor ber Oftfeehanfa, abgesehen von dem italienischen Verkehr, auch den Vorzug, daß ihrem Handel eine fehr ausgebreitete und vorgeschrit= tene eigene Industrie als Rückhalt diente. In Brügge waren zu seiner Blütezeit (13. und 14. Jahrhundert) 30000 Menschen mit ber Wollmanufactur beschäftigt; Die Stadt hatte über 200000 Einwohner. Löwen, mit 150000 Ein= wohnern, gahlte 4000 Webermeifter und 15000 Webergefellen, die Scharlachtucher von Lille, der Flanell und Die Leinwand von Gent, mit welcher felbst Reineke Bog, der Weitgereifte, ju imponiren fucht, die Tapeten von Brugge und Arras (Rafael's Arrazzi im Batican) waren weithin gefucht. Auch tam bem Berkehr bie verhältnigmäßige Li= beralität zu ftatten, beren bie verschiedenen Nationalitäten und Religionsbekenntnisse theilhaftig wurden. Der Stragen= bau wurde befördert und den Raufleuten gute Unterkunft gewährt. Man ließ jedem seine Bewohnheit; nur bat man fich bei ben Engländern aus, daß fie fich bes Gebrauchs ber rüben Doggen enthalten möchten. Das weltmännische Wefen von Brugge und Gent bot allen Fremden Unnehm= lichkeiten, je nach ber Gefdmacksrichtung; biefem bie Altar= bilder van End's, den Urfula=Reliquienkaften Memling's, die funftvoll geschnitzten Ramine; jenem bas famose Glockenspiel auf dem Thurm der großen brügger Halle, sowie die convivia, libidines und, wenn Philipp von Comines zu glauben ift, sogar ben usus balnearum parum cum foeminis, wie bei ben Briechen ber Aristippischen Zeit. Außer bem hansischen Comptoir befanden sich 15 auswärtige San= belsniederlaffungen, befonders der Italiener, Spanier, Portugiefen, Engländer, Frangofen, zu Brügge; mit Deutsch= land fand bie Berbindung, außer gur Gee, auch zu Lande

über Röln, Soest, Braunschweig, Magdeburg statt. Die Chronik hat uns die Thatsache ausbewahrt, daß 1468 in bie beiben bruggifden Safen Cluys und Damme an einem Tage 150 Rauffahrteischiffe eingelaufen feien. Die burgun= bische Schlachtflotte fegte 1469 die vereinigten englisch = franzö= fischen Flotten aus bem Kanal. Dagegen hielten die Italiener ben Berkehr mit der Levante fo fest, daß die früheste Capitulation ber Bereinigten Provinzen mit ber Pforte erst von 1598 datirt. Nachdem die Berfandung der beiden Safen und innere Unruhen, sowie die zehnjährige Sperrung bes Hafens von Sluys durch Raifer Friedrich III., Brügge und Gent in Berfall gebracht, und die Führung des Weltverkehrs von den Italienern auf die Portugiesen übergegangen war, fam Ant= werpen mehr in Aufnahme (16. Jahrhundert). Bald ftieg bie Einwohnerzahl der Schelbestadt über 100000. Die Miethen erhöhten sich in 50 Jahren um das Zehn = bis Dreizehnfache. Zu bem Colonialwaarenmarkt gefellte fich eine immer bedeutender werdende Borfe, ein ausgedehnter Geld= und Wechselhandel. Die Hansa legte bas Comptoir aus Brügge hierher: das Ofterlinger Saus. Die Fugger aus Augsburg, die Spinola aus Genua, die Merchants Adventurers aus London, ferner liffaboner und felbst türkische Bäuser hatten hier Comptoirs. Die Ginfuhr an Gewürzen und Spezereien burch die Bortugiesen betrug nach Buicciardini 1 Million Kronen. 3m Safen lagen nicht felten über 200 große Schiffe; täglich kamen 500 See=, sowie ebenso viele Stromfahrzeuge, über 200 Rutschen und wöchentlich über 2000 Frachtwagen aus Deutschland, Frankreich, Lothringen an, die Bauernwagen ungerechnet. Gin großer Theil des Berkehrs zog sich, nach Alba's Auftreten, gen Amsterdam. Die Hansa, welche sich bei ben burch bie großen geographischen Entbedungen eingeleiteten Umgestal= tungen bes Berkehrs nicht rechtzeitig um Ansbehnung ihrer

birecten Beziehungen bemüht hatte 44), vermochte mit diesem Aufschwung nicht Schritt zu halten. Außerdem war ihr bie Confolidirung der ruffifchen, polnischen, schwedischen, danischen Macht um so mehr schädlich, als ber Rückhalt, ben sie früher bei bem Bochmeifter bes Deutschen Ordens gefunden, aufgehört hatte. Es fehlte ihr mit Ginem Wort ber Rach= brud eines ftarken Staatswesens. Sodann aber wird jeber, ber die Sandelspolitik der Sanfa näher ins Auge faßt, zu= geben muffen, daß diefes im Grunde blos auf die Ausben= tung ber weniger fortgeschrittenen Nachbarn bafirte Suftem bie Bürgschaft einer Zukunft nicht in sich trug. Bon Lübeck, welcher Stadt die Sanfa viel von ihrem zum Theil wohl= verdienten Ruhme verdankt, ist schon anderweitig nachge= wiesen, daß es durch seine eigennützige Sandelspolitik tiefe Spaltungen zwischen ben Städten hervorrief. Auf feinen Betrieb, befonders da es auf den Sansetagen fortgesett eine Art Oftseestapel geltend zu machen versuchte, wurden die Niederländer vom Baltischen Meere ausgeschlossen, eine Magregel, die der Sansa viel Feindschaft zuzog und doch nicht zu halten war. "Der eigends über die Narwafahrt entstandene schwedische Rrieg hat Lübeck bei Hamburg und andern Städten in Miscredit gebracht und Summen gekostet, welche vollkommen zum Schutz Livlands hingereicht hätten." Schon 1230 überfielen die Lübecker, wie die pommersche Chronik berichtet, Die Stadt Stralfund, "ga= ben vor, daß sie ihnen zum Borfang erbauet mare, ver= brannten sie, weil sie in Holtwerck gebauet war, in ben Grund, und was sie von vornehmen Bürgern nicht erschla= gen hatten, ober fich burch die Flucht falvirete, nahmen fie mit nach Lübeck gefangen". Die Stralfunder führten bann "mit Sülffreichung ber Solländer und Brabanter die Säufer gant fteinern auf und fast in Giner Schnur, wie noch beutiges Tages zu seben". Im preußisch = polnischen Kriege ge=

riethen viele Hansestädte widereinander in Rämpfe. Danzig nahm 1457 14 lubifche Schiffe fort. Die Danziger verfenkten alle fahrbaren Waffer auf ben beiben Saffs und felbst an ber livländischen Rüste; dafür schlugen die Rönigs= berger jeden Danziger tobt, deffen fie habhaft werden konnten, und die Amsterdamer erklärten ben Danzigern die Fehde. Bald barauf (1468) brach ein fechsjähriger Seekrieg ber Sansa mit England aus, in welchem ber banziger Seeheld Baul Beneke fich einen ruhmvollen Namen machte, und unter anderm das Schiff eroberte, welches das in der Bfarr= firche befindliche Jüngste Gericht, Memling's Meisterwerk. ben größten Kunstschatz Danzigs, führte. Die hansa ver= fügte eine Continentalfperre gegen England, stieß Köln aus bem Bunde und hängte zur Bergeltung für die auf bem Stahlhof erwürgten Raufleute bie gefangenen Briten an ben Masten auf. Mit den Russen und Niederländern bekam man gegen Ende bes 14. Jahrhunderts Streitigkeiten; babei nahm man gewöhnlich einander alle im Bereich befindlichen Waaren und Schiffe weg, fette bie Raufleute gefangen, wenn fie nicht getödtet wurden, veranstaltete Zollfperren u. f. w. Berglich man fich endlich, fo verzögerten fich wieder bie Entschädigungszahlungen; zur Dedung wurden dann bie Bölle auf vier bis feche Jahre verpachtet; mahrendbeffen begann aber in der Regel eine neue Fehde. In dem erften Streite mit Flandern wurde 1391 auf der Tagfahrt zu Samburg verglichen: daß die Niederlander eine Entschädi= gung gablen follten; ferner bag 41 angesehene Männer Klanderns als Bilger nach Rom, ebenso viele nach San= Jago di Compostella und vier nach Jerufalem wallfahrten follten. Jene benutten die Pilgerfahrt natürlich zur Er= weiterung ihrer Sandelsverbindungen in Spanien und Italien. Die Sanfa wollte ben preugischen Städten ben Tuchhandel auf bem Landwege nach Rufland verwehren, weil baburch ben hanfischen Kaufleuten in Nowgorod Eintrag geschehen könnte. Lübed führte aus schnöber Gewinnsucht, fagt Gallois (Sansa= bund), im Kriege von 1560 den feindlichen Ruffen fogar Bulver und Geschütz zu. Rur hanfische Getreideschiffe murben in ber Elb = und Wefermundung zugelassen. In der Oftfee war bie Getreideausfuhr aus andern als hanfischen Safen verpont. Die Zeit bes Winterlagers war genau bestimmt. Rein hanfischer Raufmann durfte seine Güter auf nichthan= fischen Fahrzeugen verladen (Grundordnungen von 1431 und 1441); niemand durfte Schiffe an Fremde verkaufen, ober ihnen bergleichen auf hansischen Werften erbauen; Tuch mußte an bem Orte gefärbt werben, wo es gemacht war (Receff von 1417); Gold und Gilber auszuführen mar bei fehr ftrenger Strafe verboten; die Normanner durften in ben Sanfestädten feine auf Frachtwagen angelangten Waaren faufen; im Interesse bes Bergen'ichen Comptoirs burften Island, die Farber = und Shetlandsinfeln nicht direct befahren werden; kein hansischer Raufmann durfte mit außerhansischen in ein gemeinschaftliches Sandelsunternehmen fich einlaffen, noch Commiffionshandel mit benfelben einrichten, ober ihnen Credit gewähren; in keiner Sanfestadt durfte ein Sandel zwischen Fremden, ohne Zuziehung eines hanfischen Bürgers geschlossen werben; jeder fremde Kaufmann mußte überhaupt binnen brei Monaten sein Gewölbe schließen und sich ent= fernen; 1430 wurde fogar bestimmt, daß nicht mehr fo viel Seefchiffe gebaut werden follten, weil baraus viele Unbequemlichfeit entstände; es wurde verboten, Sollandern und Italienern die ruffische Sprache zu lehren; 1405 wurde den Lombarden der Aufenthalt in den hansischen Oftseestädten unterfagt; 1597 wurden ebenso bie Engländer ausgewiesen; bie hansischen Comptoiristen im Auslande mußten sich zur Chelosigkeit verpflichten. Das sind doch in der That Beftimmungen, wie sie selbstherrscherischer kaum die Römische

Curie erlaffen hat! Dag ein solches System mit bem er= ften Erwachen ber Gelbständigkeit der Rachbarn zu Grunde geben mußte, liegt auf der Sand. Rur fo lange war es haltbar, als Privilegien und Monopole es schützten, beren Ertheilung unbegreiflich fein wurde, wenn das Geldbedurfniß der Landesherren auf iber einen und die Zahlungs= fähigkeit ber Raufleute auf ber andern Seite fie nicht erklärte. Die innere Politit ber Sanfa, in ben Stadtverfaffungen das aristofratische Princip aufrecht zu erhalten, beeinträch= tigte ebenfalls die Entwickelungsfähigkeit bes Bundes. Die Kläglichkeit der Bundes = Finanzverhältniffe schildert zu= treffend Gallois, S. 368. Der Hansabund "misbrauchte nicht felten feine Gewalt, um den Sandel jeder andern Stadt zu Grunde zu richten, die nicht mit ihm verbündet war." Sobald der freie Mitbewerb eintrat, zeigte fich die Sanfa dem Unternehmungsgeifte der Merchants Adventurers. bem Entdedungseifer ber Portugiesen, der Rührigkeit der Niederländer nicht gewachsen, wobei burchaus nicht verkannt werden foll, daß jene Nationen in den ftaatlichen Berhält= niffen einen beffern Rüchalt fanden. Geographische Expebitionen von Bedeutung haben die Sansestädte der Nordund Oftsee nicht ausgerichtet; für die Runft haben sie sich nicht erwärmt; wie fallen sie in dieser Sinsicht ab gegen ein Florenz und Benedig. Wer dies verkennt, ift in all diesen Orten nicht gewesen, oder läßt seinen löblichen Patriotismus mit der Wahrheit davongehen; für die Herstellung einer Ein= heit im Berkehrswesen, in Münze, Mag und Gewicht ha= ben sie nichts erreicht; für die Reformation hat der Bund fich um fo weniger begeistert, als bieselbe bie aristokratischen Stadtverfaffungen mit befeitigen half. Wir Deutsche fonnen auf viel wichtigere Dinge mit gutem Grunde ftolz fein — wenn es darauf überhaupt ankäme — als daß wir uns in eine Begeisterung für Einrichtungen, Die bei nuch=

terner Betrachtung in gang anderm Lichte erscheinen, bin= einreben laffen follten. Andererseits ift anzuerkennen, bag Die Sansa burch ihre Vorschriften gegen ben Betrug, bas Bankrottiren, das Fälschen, Rippen und Wippen, die Streitigkeiten ber Bunfte in ben Städten, ben Bucher entschieden zu dem guten Rufe beigetragen hat, beffen die beutschen Kaufleute im Auslande genoffen, und für den das Zeugniff Innocenz Gentillet's ("Discours d'état", Laufanne 1585) spricht: daß die deutschen Kaufleute keinen so unge= heuern Wucher zögen, wie die Italiener, welche 50-100 Proc. nähmen, während die deutschen sich mit 5-8 begnügten; überhaupt ware es ausgemacht, daß feine Nation in Sandelssachen redlicher und aufrichtiger verführe als die Deutschen: "fie fagen mit Ginem Worte, mas fie fur Die Waaren haben wollen, und suchen von benen, die es nicht verstehen, feinen besondern Gewinn zu ziehen." Macchiavelli ("Discorsi", I, 55) führt aus, daß die Aufrichtigkeit al= lein im beutschen Gebiete zurückgeblieben sei, "anzi si vede essere rimasta sola in quella provincia"! Dies hatte die Sanfa aber nicht um beshalb erreicht, weil fie die Sanfa, fondern weil sie deutsch war.

Der monopolistische Geist ber hansischen Bereinigungen hatte die Reichsgesetzgebung gegen sie eingenommen. Schon die Goldene Bulle wendet sich wider sie, und 1440 versordnete Kaiser Sigmund: "Es seind große Gesellschaften aufgestanden, die zusammenspannen und treiben große Kaufmannschaft. Es gehe ihnen wohl oder übel: sie treiben es darnach, daß sie nichts verlieren; das kommt aller Gemein in Städten und auf dem Lande übel: man soll darwider sein und solche Bündnisse abgestellet werden." Aehnlich die Reichsgesetz unter Maximilian (1512) und Karl V. 45) Im Jahre 1510 schreibt Herzog Bogislav von Pommern den Lübeckern: sie sollten Acht haben, weil sie ihre Hände in

frembe Asche stedten, daß sie die nicht verbrenneten: sie hätten bereits mehr eingebrocket, als sie vermöchten auszuessen. Graf Solms, der Feldhauptmann der Städte, schrieb, die Hansa werde allenthalben gleichsam als eine Eul' unter den Bögeln gehaßt. Der Streit mit Elisabeth von England war schließlich der entscheidende; Burleigh war nicht der Mann sich durch Privilegien imponiren zu lassen, und das "Gott erbarm' es!", welches die Beamten des Stahlhoss nach dessen Schließung am 4. August 1598 an den Schluß ihres Berichts nach Lübeck setzen, konnte als das Epitaphium der Hansa angesehen werden, welche die veränderten Strömungen der Zeit nicht richtig erstannt. 46)

Gegen bas Sauptübel ber mittelalterlichen Zustände, ben ausschließenden Geist, hat die Hansa nicht allein nichts ver= mocht, sondern dasselbe womöglich noch verstärkt. Dieser Beift war bem Berkehre natürlich weniger gunftig als bem Gewerbsleben im Innern ber Städte. Es war eine jener unscheinbaren Urfachen von großen Wirkungen im Bölker= leben, als die bei ben altgermanischen Bölkern burch bie Sausfrauen und unter beren Leitung burch bie Sklaven beforgte gewerbliche Thätigkeit bei ben gunehmenden Bedürf= niffen und der enger wohnenden Bevölkerung fich zum Beruf bestimmter Rlaffen, unter Theilung ber Arbeit, aus= bilbete und in ben entstehenden Städten ihren Sitz auf= fclug. hierdurch zunächst ward ber Gegensatz von Stadt und Land hervorgerufen. Bald galt bas Gefetz: "Mercaturam in pagis exercere nemini esto licitum, nec rustici commeatum, ut merces per rura vendunto, sed omnia in emporio deferuntur." Dann wurden bestimmte Umfreise ber Städte ben Bannpflichten unterworfen, welche bem ftädtischen Gewerbtreibenden Ruten brachten, aber ben Aufschwung hemmten. 47) Un vielen Orten galt bas Gefet,

baß in ben Säusern nicht gehandelt werden durfte, sed merces omnes in forum proferuntur, worans benn auch bie Bestimmungen gegen ben Berkauf floffen. Die engher= zigsten Borschriften griffen plat. 48) In ben fächsischen Städten befag die Innung der Futterer z. B. den Allein= handel mit Ben, Safer, Wagenschmiere, Pferdefträngen, Mulben, Trogen und Werfschaufeln. Fremde durften folche Waaren nur an ben Jahrmärkten (in ber Regel brei jähr= lich) verkaufen, und zwar an jedem nur eines Tages; sie mußten die Waaren vom Wagen aus verkaufen und nicht en detail, 3. B. Safer nicht unter einem halben Bierding. Wer einen Saum Gras ober eine Tracht Wicken zu Markt brachte, mußte fo lange auf dem Pferde fiten bleiben, bis er verkauft hatte. Fiel das Pferd unter ihm, fo gehörte es dem Fronboten. Die Markt = und Hafenordnungen waren äußerst complicirt: "Auf Zempler und Vorkäufer, fremde Rrämer, Schotten, Ligger, fobann auff bie bestellete Medler und Wracker, Sehlhusesknechte, Salz= und Korn= meffer, Beringshöher, Baumichlieffer, Markmeifter, Bruggenkieper und auf die gemeine Träger und ihre Gilbe" follte ein fleißiges Auge gehalten werden. Die einzelnen Sandwerksgebiete waren mit einer für uns ins Lächerliche gehenden, damals fehr ernft genommenen Genauigkeit um= schrieben, die Zahl der Meister bestimmt, die Fremden oft ausgeschlossen, gunftigenfalls ber Alternative: hobes Ein= trittsgeld - oder Einheirathen unterworfen. In ber revi= birten Bollwerksordnung Stettins von 1618 ift bestimmt, "baß ben frembben jungen Gefellen, fo bie Burgerschafft gewinnen, und sich innerhalb eines Jahres ehelich nicht befregen, ber Sandel hinführo über 1 Jahr lang nicht ver= ftattet, sondern daferne auf eine oder die andere Erinnerung fein Befferes verspüret, ihnen die Bürgerschafft ohne Erftat= tung bes Gelbes wieder aufgekundigt werden foll". In

vielen Orten waren die Consumenten genöthigt, ben Bebarf von ben Producenten ber eigenen Stadt zu entnehmen. Für die Producenten waren wiederum die festgesetten Breistaren sehr hinderlich. Als 1555 bas Brot in Frankfurt aufschlug, ließ ber Rath die Bäcker je vier zu vier auf den mainzer und eschenheimer Thurm setzen, um herauszube= tommen, "wer ben Anfang mit bem Auffzuden gemacht, und wo fie folden Anschlag gethan hätten". Als alle Bäcker ber Reihe nach gefeffen, ward ber Zunft eine Strafe von 100 Fl. auferlegt. Rönig Sigmund wollte bie Preife allgemein burch Marktgeschworene regeln laffen. Für ben Sandel blieben fo hauptfächlich bie ausländischen Waaren, und die Meffen, auf benen boch wenigstens eine Art von Verkehrsfreiheit herrschte. Wo die Macht des Verkehrs die Bande biefes Egoismus sprengte, suchte biefer im berben Scherz fein Muthchen zu fühlen. Un manchen Orten durften fremde Fuhrleute nur bis zur Bannmeile fahren; bort mußte Fuhrwerk aus ber Stadt genommen werben, mit obligater Umlabung u. f. w. Die größern Städte, welche ben Bortheil des Berkehrs allmählich immer mehr empfanden, konnten biefen Bann nicht mehr aufrecht halten. Dafür wurden alle zum ersten male ankommenden fremden Fuhrleute "gehänselt", indem fie breimal in die Roßschwemme tauchen mußten — eine landrattenmäßige Art bes Rielholens. In Frankfurt wurde bies Bergnügen auf bem Rogmarkt an der Stelle beforgt, wo jest Gutenberg's, Fust's und Schöffer's Denkmal steht, und wo damals bie Pferdeschwemme sich befand. 49) Für den Berkehr gewährte bas Zunftwesen nur ben Ruten, ber aus bem Wanbern ber Handwerksgesellen entstand, welches im Contrast zu ben feudalen Freizugigfeitsbeschränkungen boch eine Berbindung aufrecht erhielt und eine über ben nächsten Kreis hinaus in die Ferne wirkende Gemeinschaftlichkeit gewisser Ginrichtungen

bedingte. Der Bundbrief, den die Gerber aufgerichtet hatten, erstreckte sich auf Straßburg, Frankfurt, Hamburg, Würzburg, später auch Leipzig, und im allgemeinen auf alle ober= und niedersächsische Städte, ja seine Wirkung reichte bis in Dänemark und die Schweiz; auf den frankfurter Messen glichen sie ihre gemeinschaftlichen Sachen ab. Man nannte sie darum das große Handwerk; in den Fehden waren sie mit den Webern und Metzgern in erster Reihe.

Bie haben ba die Gerber fo meifterlich gegerbt

fingt Uhland von der döffinger Schlacht. Im 12. Jahr= hundert begann bas fräftigere Bervortreten ber Zünfte gegenüber ben Geschlechtern. Bis dahin waren bie eigent= lichen Bürger die Besitzer und Kaufleute (negociantes, wie fie icon in ben Capitularien ber Frankenkönige von ben mercadantes, ben Krämern, unterschieden werden). Die Sandwerfer befanden sich in einem Berhältnif ähnlich bem ber Unfreien; sie nahmen am Stadtregiment nicht theil. Die Seirath eines Bürgers mit einer Sandwerkerstochter wurde als eine Misheirath angesehen, Die Kinder folgten ber ärgern Sand; bies unkluge Gefets vermehrte gerade ben geringern Stand, wie viele Städtechronifen bezeugen. Die schon im Anfang bes 12. Jahrhunderts in einigen Reichs= tagsichlüffen enthaltene Bestimmung, welche bie Sandwerker für Bürger und freie Leute erklärte, tam erft bann gum Effect, ale die Bunfte die Ausführung felber in die Sand nahmen. Die langen, im ganzen mit ber Rieberlage ber Patricier endigenden Rämpfe gewährten ben Bortheil, baf fie in bas Princip bes mittelalterlichen Wefens an einem wichtigen Punkte eine Bresche legten und eine Freiheit ber Entwidelung herstellten, welcher bie Städte einen großen Theil ihrer Blüte im 15. und 16. Jahrhundert verdanken.

Die Schnürbruft, welche die Gewerbsprivilegien, ber

Straffenzwang, die Stapel =, Bann = und Geleitsrechte bem Verkehr anlegten, wurde durch die Zölle noch erheblich fe= fter gezogen. Wenn Montesquien fagt: "Die Ropffteuer ift paffender für die Knechtschaft, die Waarenbesteuerung eignet sich beffer für die Freiheit, weil sie sich minder direct an bie Person hält", so muß man zugestehen, daß das Mittel= alter jenem Ibeal am nächsten gekommen ift. Die Geleit8= abgabe wurde von den Transportmitteln, der Zoll von den Transportobjecten, zu Waffer auch von den Transportmit= teln, nach den willfürlichsten, nur auf Einnahme berech= neten Tarifen erhoben, zu benen eine enorme Menge von Nebenabgaben kamen, als ba find: Lagergeld, Kranengeld, Bifirgeld, Stichgeld, Flaschengeld, Benbergeld, Wachtgeld, Altgeld, Bflaftergeld, Brückengeld. 50) Andererfeits beftan= ben manderlei Befreiungen, locale Ermäßigungen 3. B. für bestimmte Waaren, die auf einem bestimmten Wege ober zu einer gewissen Jahreszeit eingebracht wurden; für Waaren ber eigenen Bürger, wenn sie auf deren eigenen Fracht= wagen eingebracht wurden, ferner für Bürger einzelner Städte auf Grund von Reciprocitätsverhaltniffen, fodaß schließlich ein Wirrwarr entstand, gegen den schon die bobenftaufischen Raifer, bann Rudolf von Sabsburg, bann die Goldene Bulle einzuschreiten versuchten, bis die Bestimmung, ohne Einwilligung ber Stände feine neuen Bolle gu verleihen, in die Wahlcapitulationen regelmäßig aufgenom= men wurde. Aber erst die Fürsorge der Territorialregie= rungen begann auch auf diesem Gebiete eine gewisse Ordnung, wenngleich nicht immer bie beste, zu begründen. Bis dahin war man bei den vielen Differenzen wegen der Bölle schließlich in der Regel nur auf die Transaction: "Es bleibe wie es vor alters gewesen", hinausgekommen. Secundum leges et majorum nostrorum constitutiones, das war die übliche Formel für die Berewigung aller Mis=

bräuche. Das Zollfustem, wenn von einem folden über= haupt die Rebe fein kann, beruhte lediglich auf der Fisca= lität; fpater bilbete fich eine Urt von Zollpolitik wenigstens bahin aus, daß man bei ber Ginfuhr bie nothwendigen Waaren mit geringen, die allenfalls entbehrlichen mit höhern, bie nur ju "Genuß und Zierbe" bienenden mit ben höchsten Abgaben belegte, mährend bei der Ausfuhr ungefähr das umgekehrte Princip obwaltete, in einem wie in bem andern Falle aber ber fremde Raufmann in ber Regel mehr als der einheimische zu zahlen hatte. — Im Jahre 1404 befanden sich in der Nähe Nürn= bergs 24 Zollstätten, darunter zehn in einer Entfernung von nur brei Meilen. Bon Magdeburg bis Tangermunde hatte man brei Bollstätten zu paffiren, und nach ben von Raifer Lothar 1136 ermäßigten Zollfäten waren immer noch von einem großen Elbkahn an ber erften Zollstätte 3 Solidi (damals gingen 10 Silberfolidi auf die feine Mark, mithin 3 Solidi = 4 Thir. 6 Sgr.), an ber zweiten 11/2 Solibi, an ber britten 6 Solibi zu entrichten, mithin im ganzen 14 Thlr. 21 Sgr., die damals überdies einen vierfach größern Werth hatten als jest. Zwischen Magdeburg und Sam= burg befanden fich 17 Zollftätten; im gangen 35 auf ber Elbe. Un der Donau in Unteröfterreich allein 77. Strasburg fah fich genöthigt, als Repressalie gegen die vielen landesherrlichen Rheinzölle 1351 bei sich ben Rhein mit Retten und Palissaden zu sperren und zwei Jahre lang kein Schiff weber aufwärts noch abwärts fahren zu laffen. Ebenfo mied man im 15. Jahrhundert eine Zeit lang ben Niederrhein (indem die zwi= fchen Mainz und Röln beftehenden 13 Bollftätten noch ver= mehrt worden waren) und ging mit ben Waaren über ben Sunderud fowie über ben Wefterwald. Diefes Abfahren ber Bolle, wie man es nannte, erregte ben Born ber Erheber bermagen, daß die Aurfürsten von ber Bfalg, Maing

und Trier einen Bertrag abschlossen, auf jenen Landwegen an Geleitsgeld u. f. w. ebenso viel zu erheben, wie die abgefahrenen Zölle zu Chrenfels, Bacharach, Raub, Boppard und Rappeln betragen hatten. Auch unter ben Städten felbst kam es zu argen Streitigkeiten wegen "Steigerung und Reuerung ber Bölle". Bu welchem Schmuggel bie boben Bolle reigten, beweift unter anderm bas Factum, baf Bergog Bogislaus X. von Pommern "etlichen Kaufleuten aus Niederland, fo heimlich in Gaden gulbene und filberne Ruden und etliche andere Waaren führeten, die sie nicht verzolleten, und wohl 12000 Gülden werth waren, anno 1498 confisciren ließ" ("Antiquitates Pomeraniae") 51). Italiener erwarben in Nürnberg das Bürgerrecht, um in Frankfurt am Main die Zollfreiheit der Nürnberger mit zu genießen. Berpachtungen und, was schlimmer war, Berpfändungen ber Bölle und Communicationsanstalten, auch an Juden schon feit Ludwig dem Frommen, erhöhten bas Drückende bes ganzen Suftems.

Dazu kamen die Mängel des Münzwesens. Der treffsliche römische Silber= und Golddenar, welcher, nachdem er den massilietischen und den argivischen Münzsuß verdrängt, einst die ganze Alte Welt beherrscht hatte, war nach Assen gewandert, oder in den Schmelztiegeln der Araber umgessormt, oder hatte sich unter die Erde in verdorgene Schlupswinkel und in die Gräber geslüchtet. Römische Münze, sagt Cosmas, circulirte in der ersten Hälfte des 6. Jahrshunderts noch in allen orientalischen Gebieten, ja sie drang bis in die änsersten Länder; alle Bölker bewunderten sie und man kannte keine, die ihr gleichstand. Im Mittelsalter kam das Münzwesen zunächst durch die Allgemeinheit des Münzrechts, das sich bis auf Private ausdehnte, in argen Berfall. Da man fremde Münzen an einem Orte nicht gut los werden konnte, so ließ man sein Gold und

Silber erft bann ausmünzen (1 Schill. Schlagschatz von 22 Schill.), wenn man eben Gelb gebrauchte. Deshalb war mit der Berleihung des Marktrechts in der Regel auch Die des Müngrechts verbunden. Es war eine Aufgabe ber Hofcommiffarien ber frankischen Könige, für genügende Scheidemunge an den Markttagen zu forgen. Anfang bes 15. Jahrhunderts entstanden blutige Excesse in einzelnen Reichsftädten, weil man zu viel Scheidemunge gefchlagen hatte; die schwere Münze war infolge bessen von Specufanten aus bem Bebiete gezogen worden, und bie Preife ftiegen. Die Anappheit ber metallenen Circulationsmittel hatte in der Regel unverhältnißmäßig schwere Folgen, da es an Surrogaten fehlte. Hätte man Marco Polo's Schriften in Deutschland näher erforscht, so würde sein Bericht über bas Gelb ber Chinesen aus Maulbeerbast mit bem zinnoberrothen Abbrud bes Stempels bes kaiferlichen Müngwarbeins die beutschen Denker sehr bald auf das Papiergeld und — auf bie Buchbruckerkunst gebracht haben. 52) 3m Mittelalter biente als Surrogat für edle Metalle mitunter ber Pfeffer. Er wurde wie im Alterthum für eins ber toftbarften indischen Gewürze gehalten. In Rom toftete zur Raiserzeit 1 Pfb. schwarzen Pfeffers 23 Sgr., weißen 2 Thir. 7 Sgr. unfere Geldes. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts kostete in Deutschland bei einem viel höhern Werthe des Geldes als ber gegenwärtige bas Pfund 271/2 Sgr., welche, in Korn reducirt, bamals (1375-77) 31/2 Scheffel Beizen repräsentirten. Beute koftet bas Pfund Singapore= Pfeffers 6-71/2 Sgr. Es begreift fich, daß im Mittel= alter Pfeffersäde fehr begehrt waren; fie wurden an ben Safen zu Geschenken verwendet, Tribute und Bölle wurden darin ent= richtet, und man benutte fie auch fonft als Bezahlung. Die Ueberweifung burch Wechsel war schon seit bem 14. Jahr= hundert, nach Italiens Vorgang, im beutschen Sandelsver=

kehre angewendet worden. Doch erließen noch im Anfange bes 17. Jahrhunderts mehrere Städte fehr entschiedene Ber= ordnungen gegen die girirten Wechsel, burch welche "aller= hand Unordnung und Misbrauch geschehe". Diese Art follte gang ausgeschloffen werben. Auch bie Ginführung ber Banken begegnete Schwierigkeiten: noch 1615 verwarf bie hamburger Bürgerschaft den ersten, ihr vom Rath vorge= legten Bankplan, ba bie Ausführung nicht nur überflüffig, fondern den Bürgern schädlich sei. Durch die Münzprägungen ber einzelnen Reichsftanbe, Stäbte u. f. w. war nach und nach eine große Berwirrung entstanden, welche bei dem zunehmenden Berkehr immer empfindlicher werden mußte. Es genügt, die Berhandlungen einiger ber in jenen Zeiten abgehaltenen Münztage (Münzmonate wäre richtiger) zu lefen, um fich ein Bilb von ben Schwierigkeiten zu ma= chen, die hierdurch nach und nach entstanden waren. Raifer Ferdinand I. versuchte burch bie Reichsmungordnung von 1559 biesen Gordischen Knoten zu lösen. Bergebens: bas Rippen und Wippen, begünstigt burch ben Dreißigjährigen Rrieg, erschütterte tief ben Nationalwohlstand und führte gu blutigen Auftritten. Die schwerere Münze war nach und nach fo felten geworden, daß man 3. B. in Magbeburg im Jahre 1622 für ein Thalerstüd 10-12 Thir. Münze geben mußte; zu halle zahlte man für 100 Thir. Cour. im Januar 1620: 200, um Oftern 250, um Beter-Baul 257 und um Michaelis 261 Thir. 19 Gr. Dazu die Weitfcmeifigkeiten bes erfcmerenben Scheidemungenverkehrs. Wenn man weiß, welcher Gewinn heute noch, bei geordneten Berhältniffen, auf biefem Gebiete unter Umftanben erzielt werden fann, fo wird erklärlich, daß Einzelne damals auf Roften ber Gesammtheit große Reichthümer erworben haben. Die Wechsler machten bei ben Münzconfusionen bie beften Gefchäfte: es waren im Anfange vorzugsweife Staliener (Lombarden) und Juden. In den italienischen Seeftädten waren diese Geschäfte schon lange zuvor im Schwange gewesen. In der Chronik von Franksurt a. M. sinde ich beim Jahre 1499 angemerkt: "In diesem Iahre ware der Geldwechsel allhier zu Franksurt noch ziemlich unbekannt, man hielte es vor Alfentheren und einen halben Bucher." Braves deutsches Wesen! So kannte uns Tacitus. Aber schon ist die Klage: "O cives, cives, quaerenda pecunia primum, virtus post nummos!" nicht unangebracht. Nach der magdeburger Chronik wurde dort 1497 bestimmt: "Wechsler sollen ins künsstige so gut wie andere Bürger zu Rathsend anderen Stellen gewählt werden können."

Selbstverftanblich spielten bei all bergleichen Beschäften bie Juden die Sauptrolle. Bom Bürgerthum, vom Grund= besitz und von den Zünften, an manchen Orten, z. B. in Benedig, auch vom Waarenhandel ausgeschloffen, anderer= feits burch ein kanonisches Berbot bes Zinsennehmens nicht gehindert, legten sie fich vorzugsweise auf den Bucher, den Geldhandel, die Pfandgeschäfte und bas Sausiren. Schon vor ber Zerftörung Verusalems weithin in Ufien und Ufrika verbreitet und mitunter bis nach Rom gekommen, zogen fie besonders nach den Berfolgungen unter Titus und Hadrian fich weiter nach dem Abendlande, nachdem Konstantin die Hoffnungen auf den Wiederbau des Tempels abgeschnitten hatte. Die ältesten Synagogen des Abendlandes habe ich in Toledo (biefe gang in maurischer Weife gebaut und becorirt), in Brag und in Worms gesehen: sie rühren, wenn ich nicht irre, aus ber Zeit vor bem 9. Jahrhundert her (in Frankfurt follen bie Juden schon im 6. Jahrhundert ge= wefen fein) und zeigen, bag unter Chriften, Mohammedanern und Beiben bas Jubenthum seinen Cultus beobachten fonnte. Jebenfalls ift es eine jum Nachbenken Unlag gebende Thatfache, daß die Tolerang, mit der man ben Flücht=

lingen anfänglich überall entgegenkam, fich, nachdem felbige längere Zeit unter ben betreffenden Bölfern verweilt hatten, ebenfalls überall in eine entschiedene Abneigung verwandelte. Es wird angemerkt, daß biefer Bolksstamm auf nichts an= beres und höheres benke, als wie er nur zeitlichen Gewinn erlangen könne; allem seinen Gebaren läge ftets nur fein Bortheil als Triebfeber zum Grunde; bas Schlimmfte fei biefes, daß bie Juden von zweierlei Naturen wären; fämen fie auf, so zeigten fie fich alfobald von ber andern Seite. Bum Belege werben bie eigenen, heiligen und profanen Schriften ber Bebräer, die Glaubensfätze von dem "auser= wählten Bolf Gottes", und beffen Berfolgungswuth, bie einzuschränken noch Raiser Konftantin Mühe hatte, citirt. Der jüdische König Du-Nuwas von himjar veranstaltete heftige Verfolgungen gegen die Chriften, was ben Krieg bes äthiopischen Königs Elesbaas zur Zeit Kaifer Juftin's (522) gegen ihn zur Folge hatte. Als 615 die perfische Armee Galilaa und Balaftina überzog, wobei die Juden, die burch die Absicht des Kaifer Photas, fie insgefammt taufen zu laffen, gereizt waren, namentlich in Jerufalem ihr Borschub leifteten, kauften fie von den Berfern die driftlichen Gefangenen als Sklaven an fich und brachten fie um. Da biefe Procedur Geld kostete, fo konnte man an ber Wahr= heit zweifeln; allein die Gefchichte bezeugt, daß 90000 Chriften auf biefe Weise unter bem Meffer ber Juben umgekommen find, und daß die letztern fich - was die Sache allerbinge noch glaublicher macht - eine gemeinsame Steuer zu diesem Zwede auferlegten. Wie lebhaft sich die Juden bei bem handel mit Chriftenfflaven im Abendlande, befonders auch in Frankreich bethätigten, geht aus ben Berhandlungen ber frankischen Concilien hervor. Die Geldgeschäfte, welche fie im Occident trieben, gablte man nicht zu ben nationaloto= nomifch productiven, ba ber Bewinn meift in bem birecten

Nachtheil bes Nebenmenfchen beftand; bas Bermögen ber Nation wurde nicht vermehrt, dagegen beplacirt. Deshalb richteten fich felbst die humanisten bes 15. und 16. Jahr= hunderts gegen sie. Konrad Celtes meint, wenn diese corrosores et foeneratores pecuniarum nostrarum noch nicht aus gang Deutschland gewiesen seien, fo läge bas baran, bag bie Fürsten und herren fie benutzten, um auf ichidliche Weise Geld aus ben Ländern zu faugen, und so durch Abgabenerhebung von den Juden ihren Bedarf an Geld um fo leichter und für fie ungefährlicher zu erhalten (Schwamm Befpafian's!). Er ruft aus: "Glüdlich find die Länder, die diefe Feinde der Menfchheit nicht kennen!" Wolfgang Musculus in feinen zu Anfang bes 16. Jahrhunderts fehr verbreiteten "Loci communes" will, baf vor allen Dingen die Juden genöthigt werden, von ihren Wuchergeschäften abzulaffen und andere ehrbare Bewerbe zu treiben. Die Reformatoren, namentlich Luther und Zwingli, fprechen fich in ähnlicher Beife aus, letterer eifert, wie Celtes, gegen die Benutung ber Juden durch die Gewalthaber zur Aussaugung des Volks. Fischer in feiner "Deutschen Sandelsgeschichte" macht folgende Bemerfung: "Die burch die Kreuzpredigten veranlafte Verfolgung ber Juden hat ebenfalls nicht wenig zur Aufnahme bes Sandels in Oberteutschland beigetragen, indem bas Gewerbe Diefer Gattung Menschen von jeher bem Großhandel nachtheilig gewesen ift; ihre Bertreibung und Austilgung gab baber dem bortigen Sandel eine andere und beffere Be= ftalt." 53) Thomas von Aquino schrieb im Namen ber driftlichen Freiheit für ihre Bertreibung. Der Geschicht= schreiber Rigord fagt: "Das Jahr 1181, ba ber frangösische König die Juden verbannte, verdient ein Jubeljahr genannt gu werben, benn in biefem Jahre erhielten bie Chriften ihre längst durch die Schulden an die Juden verpfändete Freibeit zurud." Falte ("Gefchichte bes beutschen Sanbels")

fagt, daß die Juden die Berhältniffe mit "fühllosester Ge= winnsucht ausbeuteten und für die untern Bolkeklaffen bie bürgerliche Selbständigkeit zu einem wefenlofen Schatten berabdrückten; ihr einziges Ziel blieb bas Gelb; alles andere nur Mittel, biefen Besitz aus ben Sanden ber anders Glaubenden an sich zu bringen, diese sich in allen wirthschaft= lichen Berhältniffen zu unterwerfen. Die Juden hatten fich burch ben Wucher in alle staatlichen und burgerlichen Ber= hältniffe tief eingebrängt und die gefammte Bolkswirthschaft. von ihrem Kapital abhängig gemacht". Das vierte lateranenfische Concil brachte 1215 jum Ausdruck, baf bie Juben binnen furgem ben Wohlftand ber Chriften gang wurden untergraben haben. Bis zu den Kreuzzügen und dann wieder bis zum 14. Jahrhundert lebten fie im Abendlande im allgemeinen unbehelligt. In Deutschland konnte ber Raiser über fie als feine Rammerknechte beliebig verfügen. Bon ben öf= fentlichen Aemtern waren fie feit dem Edict Chlothachar's II. von 614 gänzlich ausgeschlossen. Er befreite mitunter ben Abel und die Städte einzelner Diftricte von Bezahlung ber Judenschulden und rechtfertigte biefen Machtspruch bamit, baß biefen Schulden ber Bucher zum Grunde läge, ba bie Juden 50-100 Proc. Zinsen nähmen, während fie nach einer Berordnung Raifer Friedrich's II. nur 10 Proc. zu nehmen berechtigt wären. Im Jahre 1246 gibt König Konrad ber Stadt Frankfurt ein Abfolutorium, daß fie die Juden bafelbft erschlagen und ausgejaget. Im Rheinischen Städtebunde von 1255 war ebenfalls ichon eine Bestimmung gegen die wucherische Habsüchtigkeit ber Juden verabredet. Seit dem 13. Jahrhundert mußten sie als Absonderungszeichen ben gelben Tuchring am Mantel tragen. Ihre schwerste Zeit begann 1348 mit ben an ben Schwarzen Tob fich fnupfenden Berfolgungen. 54) Schon 1281 murben bie Juden aus England, 1306 aus Frankreich gewiesen. 3m Jahre

1493 erfolgte die große Austreibung aus Spanien (300000).55) Um biefe Zeit tam bas abgefonderte Wohnen ber Juden in ben Ghetti auf. Noch im 16. Jahrhundert ersuchte ber hamburger Rath auswärtige Facultäten um ein Gutachten, ob es einer evangelischen driftlichen Stadt auch überall gezieme, die Juden unter sich aufzunehmen. Wo sie zuge= laffen waren, vermehrten fie fich meift in schnellerer Proportion als die Anhänger der andern Religionen. Ja in Benedig ergab es sich, daß mahrend die Einwohnerzahl von 190000 auf 140000 (im Jahre 1769) gefunken war, die Juben, ungeachtet ihrer bortigen ungunftigen Lage, fich von 1000 auf 5000 vermehrt hatten. Gie kannten Die Rraft ber Communication, und durch ihre Verbindungen in die Ferne, ihr gegenseitiges Zusammenhalten in einer Zeit, wo man sich sonst abzuschliegen pflegte, bildete sich ein Bemein= geist aus, der ihnen ebenso zu statten kam, wie der Um= ftand, daß fie bei ber Gleichartigkeit ihrer Beschäftigung nicht in Stände und Rlaffen zerfielen. Alles bies fo wenig wie ihr achtbarer Familienfinn, ihre lobenswerthe Mäßig= feit, vermochte sie davor zu bewahren, immer wieder der Berachtung, ja bem Haß ber Bölker, unter benen fie lebten, anheimzufallen. Um die Entwickelung bes Städteme= fens haben fie fich Berdienste erworben; nicht felten zahlten fie, wenn ber Stadt eine Befahr brohte, namhafte Beldbeitrage freiwillig zur Berftarfung ber Befestigungen, Un= ichaffung von Söldnern und Gefchüt.

Die Stellung ber Städte gewann, je mehr ber Rittersftand sank; ber privilegirte Antheil des letztern an den Güstern der Nation ging durch die Umgestaltung des Erwerbsund Berkehrslebens in factische Monopole der Städte über, namentlich der größern, während das Land verlor. Es war wiederum jene gefährliche Einseitigkeit in der Entwickslung der wirthschaftlichen und socialen Berhältnisse, welche

hier eine an fich fehr nothwendige Potenz ber gefellschaft= lichen Geftaltungen überförberte. Daraus entstand ber Uebermuth, den die Humanisten tadeln und dem die Raiser mit Erlaffen und perfonlich entgegentraten. Auf bem Reichstage ju Speier 1309 begann Die ftrasburger Gefandt= schaft ihre Anrede an König Heinrich mit ben Worten: "Unsere Herren von Strafburg", worauf ber ritterliche Luxemburger alfogleich einfiel: "Ich wüßt' nicht, was für Herren Ihr meint, aber so Ihr seid Meiner Burger von Stragburg Boten, die fenne ich wohl." Erft feit bem 14. Jahrhundert wird dies bemerklich. Früher waren die Le= bensgewohnheiten überaus einfach gewesen; bie Schilberungen ber Bauslichkeit in ben lombarbifden Städten bei Muratori erinnern etwa an eine heutige Tagelöhnereinrichtung auf bem Lande. 56) Die Städte Deutschlands, Frankreichs, Englands bestanden aus wenig geregelten, nach bem Zufall gruppirten Säufermaffen, überwiegend in Solzbau, ohne Donumente. 57) Nach Alberich's Chronik hatte König Philipp ums Jahr 1185 feine Refibeng Baris wegen bes unerträg= lichen Schmuzes mit Quadersteinen pflaftern laffen. Im 13. Jahrhundert wurde ein stellenweises Bflaftern ber Beerftragen begonnen; namentlich wurden in den fumpfigen Niede= rungen Nordbeutschlands gepflafterte Dämme angelegt. Jedoch wurde erft im 15. Jahrhundert bas Pflaftern ber beutschen Stadte allgemeiner. Augsburg 3. B. erhielt fein Stein= pflafter im Jahre 1415. Breslau bereits im 13. Jahrhundert. Wo die Stragemamen nicht auf die alten Bezeichnungen aus der Römerzeit zurückführten, wie die Marspforten, Drufusgaffen, Räftriche (Castrum), Capitole, Eiglefteine (Aigle, Abler), oder nach Beiligen lauteten, waren fie nach ben Gewerben gewählt, die dort ihre Stätten, möglichst beieinander, aufgefchlagen hatten; noch heute liefern die alten Strafenbenennun= gen besonders von Wien, Brüffel und Frankfurt an der Ober

hierfür intereffante Belege. Un ben Waffern waren bie Zünfte ber Fifcher, Gerber, Färber, Walker, Müller gefiedelt, langs ber Mauern und Wälle bie Seilerbahnen, auf ben Rafen= platen vor der Stadt die Rahmen der Tuchmacher ausge= fpannt, ber Bleichplat, bie Holzstapel und Ziegelstreicherei angelegt. Die Schmieben, Berbergen, Fuhranftalten hatten fich in die Rabe ber Thore und großen Jahrgaffen gerückt. In der Mitte erhoben sich die Kirche und das Rathhaus mit seinem Roland; auf den Anhöhen ein Kloster ober eine Rapelle, Erminfäulen und Wartthurme, fowie feit bem 12. Jahrhundert die Windmühlen. In derfelben Zeit wurden auch die Apotheken in den deutschen Städten eta= blirt. Durch die mit der bürgerlichen Nahrung verbundene Ader = und Gartenwirthschaft, Die eigene Biehzucht, unterftutt burch bie Gemeindetriften, bas Schlachten, Mahlen und Weben, oft auch Fischen für ben eigenen Bedarf, bas eigene Saus und eigene Fuhrwerk, überhaupt die vorherr= schende Naturalwirthschaft, erhielt die Art des Lebens und die Physiognomie der Städte damals ihr specifisches Ge= präge. Erst im 12. Jahrhundert bildete fich bas Markt= wefen fustematischer aus; es entstanden die Bieh=, Korn=, Fifch = und Bemufemartte, die Fleisch =, Bier = und Schuh= bante, die Tandelmärkte, die Lager = und Raufhäufer in den Städten; bann auch die Junkerhöfe. In bem Burgenich zu Köln und dem Artushofe zu Danzig sind uns interes= fante Beispiele bafür erhalten. 58) In Strasburg wurde 1358 das Kaufhaus errichtet "und kam die gewohnheit auff, wurden auch die Rauffleut bazu gezwungen, daß fie ihr Rauffmannschaft barein mußten führen, benn zuvor fuhre ein jeglicher mit feiner Wahr, inn welches Würthauf er wolte, da geschahe offt großer schade und wurde viel ge= ftolen". Auerbach's Sof in Leipzig war ein großer Waarenbazar, im Reller die Weinftube, aus welchem die

Weißkittel das berüchtigte Faß nicht herausbringen konnten. Aus der Gewohnheit der Kaufleute, in Gängen (Lauben) über Angelegenheiten ihres Berufs zu rathschlagen, entstand die Borfe; der Rame rührt von dem Berfamm= lungshaus der antwerpener Kaufleute her, welches ein Wap= pen mit drei Geldbeuteln hatte. Auch der Berfammlungs= häuser ber Orden, namentlich ber Tempelherren, die 9000 Comthureien in Europa gablten, muß hier gedacht werden; man findet fie noch jetzt in einigen alten Städten erhalten, felbst bis auf die Weinstube im Erdgeschoß, beren Ruf schon damals die in gang Deutschland bekannte Redensart "Er trinkt wie ein Tempelherr" verbürgte. Bei bem knappen Penfum der Dom= und Alosterschulen, der Rargheit der ge= schriebenen Nachrichten und dem Mangel ber Zeitungen war man in einer Zeit, wo Bücher in Deutschland fo felten waren, daß die Sammlung ber berühmten Abtei Sirschau ums Jahr 1100 aus nicht mehr als 60 Bänden beftand, und daß noch im Jahre 1421 der Kurfürst Ludwig von der Pfalz der Universität Beidelberg eine "Bibliothet" von 152 Bänden schenkte, vorzugsweise auf die perfönliche Conversation angewiesen. In den Artushöfen, Berrenftuben und Rathskellern erzählten die Kaufleute von ihren Sandels= reisen, die Rathsherren von ihren Deputationen zu den Reichstagen, bie Doctoren von ihren Studentenfahrten; in ben Trinkstuben ber Bunfte und ben Berbergen ber Befellen wurden die Erlebniffe ber Wanderschaften, die Lands= fnechtszüge, die Zunftgebräuche fremder Ortschaften befprochen und die Burfel in Bewegung gefett. Aus dem Bebiete ber Politik kamen, neben ber meift febr gründlichen Erörterung ber eigenen ftets materiellen Intereffen und bem üblichen Lamentiren über die schlechte Zeit und Raisonniren über jedes Regiment, wobei die Flüche wie Keulenschläge fielen, in der Regel nur Palästina, die Türken und der

Papft an die Reihe; von den näher liegenden Erscheinungen allenfalls bie Suffiten und bie Kometen, benn bie lettern gehörten zur Politik und nicht zur Naturkunde. Bon ben Liedern, welche man in frober Stimmung fang, waren bie zartern ungefähr in der Manier des "Flevit lepus parvulus". Die Zunftstrafen wurden zu Ergötlichkeiten bes Gewerks angewendet: ber Sochmeister von Marienburg machte fich fehr misliebig, als er befahl, fie zur Anschaffung von Waffenruftungen zu verwenden. Das Sauptgetrant im Norden war ber edle Gerftenfaft, beffen Beschaffenheit feinen Romern flar zu machen ben braven Tacitus in eine fo köftliche Berlegenheit fett: "Potui humor ex hordeo aut frumento in quandam similitudinem vini corruptus." Seit bem 11. Jahrhundert wurde der Hopfen dazu verwandt und nament= lich in ber Mark Brandenburg angebaut; ber Markgraf felbst hatte einen Sopfengarten in Wufterhaufen. Das fehr berühmte märkische Bier wurde bis nach England exportirt, wo man damals noch kein Hopfenbier kannte. Vorzüglich war auch das stralfunder Bier, welches "weit hinauf bis in mitternächtige Länder" verführt murde; fodann die Gofe von Goslar, der Buff von Salle, die Mumme von Braun= schweig, ber Duckstein von Königslutter, ber alte Rlaus von Brandenburg, der Bodbart von Wartenburg, der "burgun= berftarke" berüchtigte Abam von Dortmund, und ber Schöps von Breslau (amice Schöps! Te amat omnis plebs!) In einigen Städten, z. B. Samburg, wurde bas Brauwefen ins Kirchengebet aufgenommen. Für ben Wein waren Frankfurt, Würzburg und Bacharach (Bacchi ara) die Sauptmärkte. Im Jahre 1394 wurden 100 Fuder Wein in Frankfurt "fampt ben Fässern" um 400 Goldgulben (damals ungefähr à 31/6 Thir. erstanden). Es war der Bischof Werner von Trier, der diesen beneidenswer= then Einkauf machte. 3m Jahre 1440 koftete bas Fuber

21/2, 1512 24 Fl.; ber Morgen Ader am Mittelrhein wurde damals mit 5 Fl. bezahlt. Im Jahre 1574 kostete das Fuder Wein 56 Fl.; 1537 galt das eimbeder Bier in Frankfurt 10 Bf., ber Wein 12 Bf. beim Berfchank. Der Weinbau war bekanntlich im Norden und Often mehr verbreitet als jett, aber ber schlesische und märkische "Rut= fcher" wurde meift nur nachdem er mit Gewürz und Honig gesotten war, als eine Art Meth ober Sect getrunken. Der Bischof Otto von Bamberg ließ felbst in Pommern Wein bauen; der Name des Helden, der ihn getrunken hat, ift aber nicht auf die Nachwelt gekommen. Um meisten wur= ben ichon bamale, wie Aeneas Sylvius berichtet, die Rhein= weine und unter diesen ber bacharacher geschätt, von welchem sich König Wenzel von den Nürnbergern statt 20000 Gulben 4 Fuhren ausbedang: "Currus quatuor onustos vino quod Bacharacense vocant: hoc est inter Rhenensia vina, ut putant, optimum." Gregor IX. verlieh bem Abt von Citeaux für 30 Fässer Burgunder 1235 den Cardinalshut. Die "guten Wein, fo im obern Elfaß machfen", gingen auf ber Ill bis Strasburg und von bort bis nach Gelbern, Brabant und Holland. Ein rheinischer Weinbauer brachte beutsche Reben nach Malaga, von denen dort die befte Gattung ftammt. Mit bem Beinfälschen nahm man es fast so ernst wie mit einem Attentat auf die jung= fräuliche Ehre oder mit einer Majestätsbeleidigung. In Soeft follten die Fälfcher bes Weins fogar mit dem Tobe bugen. Im Jahre 1457 beschloffen bie Bischöfe von Bam= berg und Würzburg und die Markgrafen von Brandenburg einen feierlichen Bertrag gegen bas Beinfälfchen. Nürnberg wies 1409 einen Bürger auf fünf Jahre aus, weil er eini= gen bas "Weinschmieren gelehret". - Bu ben allgemeinen Bergnügungen gehörten ber öffentliche Tang, die Turniere, bie Jahrmarkte und Meffen, die Bolksfeste auf ben Bfingst=

ober Beiligen Beistwiesen, Die Kirchweihen, Gewertsfeste, bie Reifen und Ginzuge hoher Personen zu ben Reichs-, Städte- und Sansetagen. Gewöhnlich nahm baran alles, was gehen und stehen konnte, fröhlichen Antheil. Aber auf die Dehors wurde streng gesehen. Als in der hochansehnlichen Reichsftadt Friedberg bei Maximilian's Unwesenheit einst die Schneibergefellen "beim Dant getheilte Schuhe getragen" (nämlich einen schwarzen und einen weißen), entstand über biese unerhörte Anmagung eines so wichtigen Rechtes ein berartiger Tumult, daß die Stadt fich schleunigst nach Frantfurt um Rath und Gulfe wenden mußte. Bei folden Tumulten pflegten die Straffen, wo fich der "Rumor" ver= nehmen ließ, mit Retten gesperrt zu werben. Wegen ber vielen Fehden mit der Nitterschaft und des umherschweifenden Gefindels, namentlich während bes Interregnums und in den Jahrhunderten der Kreuzzüge war man fehr mistrauisch. Nicht allein, daß des Nachts wegen der geschlos= fenen Thore ber Berkehr gehemmt war, auch am Tage wurden, mitunter bei unwesentlichen Unläffen, 3. B. beim Ausbruch von Feuer, Die Pforten verriegelt. Erklang Die Sturmglode vom Pfarrthurme, was jedesmal beim Un= ruden von fremdem Bolf zu geschehen hatte, so mußten alle Thurmwächter fogleich blafen und ihr Panier nach ber betreffenden Richtung aussteden. Die Pförtner mußten fofort alle Thore schließen. Die Bürger im Harnisch mit Schwert und Spieß, später mit Mustete, Rraut, Loth und Lunten, eine Ausruftung, Die jeder fich zu halten hatte. mußten auf die Wälle und an die Thore eilen; alle in ben letten Tagen angekommene Fremde, befonders auch die aus= wärtigen Fuhrleute, wurden unter scharfe Aufsicht gestellt, mitunter fogar verhaftet, und die Feuergeräthschaften und Gaffenketten in Bereitschaft gefett; fpater auch bie Geschütze, welche die Städte, "obwolln sie arge Rosten verursachen und

bie Pangerschmiebe sich hefftig barwiber gesetzet", in ber zweiten Hälfte bes 15. Jahrhunderts anschafften. 59)

Seit der erften Sälfte des 14. Jahrhunderts beginnt das schnellere Emporblühen beutscher Städte. Durch ben Schwarzen Tod, welcher auch Deutschland von Bafel bis Lübeck furchtbar verheerte, und die "Judenschlacht, Rompilgerschaft und Beifelfahrt" 60) wurde biefe Entwickelung wiederum aufgehalten. "Darnach aber (1350), da das groß Sterben ein End' hatte und die Welt noch ftunde, forgete man wieder ber zeitlichen Dinge, und machte neue Rleidung, die glatte Panter kamen ab und man trug Schuppen; die Welt hub wieder an zu leben und frelich zu fein; die Framen trugen weite Bembder ausgeschnitten, alfo daß man ihnen beinahe die Bruft halb fahe." Was ben Aufwand betrifft, gegen ben fo viele alte Berordnungen ge= richtet find, so finde ich zwar, daß er im Effen und Trinfen, in den Hochzeitfesten und Gaftgebereien groß mar, allein es waren wegen der Naturalwirthschaft die Rosten nicht fo erheblich 61), und feinesfalls war bies schon eine Quelle ber Berarmung, da man sonst so wenig andere Ausgaben fannte: man reifte nicht zum Bergnügen ober zur Belehrung, man gebrauchte feine koftspieligen Seebad = und Brun= nencuren, man gab fehr wenig für den Unterricht der Rin= ber, und noch weniger für Bücher und Kunftwerke aus, hatte nicht mit prätentiösen Domestiken zu thun, war nicht jeder beliebigen Forderung der Handwerker für Pfufcharbeit ausgesetzt, gablte wenig Steuern und entbehrte noch man= ches andere moderne Bergnügen. Als bie größten Städte im Reich galten lange Zeit : Röln, Aachen, Met, Lübeck und Augsburg; bann in zweiter Linie Ulm, Strasburg, Magdeburg, Rürnberg, Samburg, Bremen, Frankfurt, Regensburg. Die Bevölkerung war nach heutigen Begriffen von Städten ersten Ranges, sowie im Vergleich mit ber Bevölkerung

ber großen Städte im Römerreiche, nicht fehr bedeutend. Aachen gählte 19600 streitbare Männer, was gegen 100000 Ein= wohner ergibt, Köln etwas mehr; Lübeck 90000; Augsburg 80000, Ulm 60000 im 15. Jahrhundert, Worms 60000 zur Zeit ber Hohenstaufen, Magdeburg 40000, Hamburg und Soeft, je 30-40000, Mürnberg 52000, und boch spielten biefe Städte im Mittelalter auch politisch eine fo bedeutende Rolle, weil fie ftarke Gemeinwefen bilbeten, während ringsumher alles in Auflösung und Barung begriffen war. Von Frankfurt fagt Aeneas Sylvius, ber bie beutschen Städte im allgemeinen, jedoch nicht ohne Uebertreibung lobt, daß es großentheils aus Holz gebaut, aber boch mit mehrern steinernen Paläften geschmudt fei; es sei bas Commune emporium inter inferiores et superiores Teutones; und ein Difticon bes henricus Ste= phanus fagt:

Quot coelum stellas, tot habet Francofordia merces, Mercuriusque suo praestat emporio.

Von dem Vermögen in Frankfurt gibt die 1429 während des Hussitenkrieges gemachte Umlage einen Begriff: wer 200—1000 Fl. Werth besaß, mußte ½ Fl., wer 1000 Fl. und darüber besaß 1 Fl. von jedem Tausend geben, und jeder, der weniger als 200 Fl. hatte, einen Groschen böhemisch; so kamen auf in der Oberstadt: 419 Fl. 19 Schill. 2 Heller, in der Niederstadt 230 Fl. 8 Schill. 6 Heller, von den Juden 100 Fl. Das waren immerhin noch bescheidene Verhältnisse; freilich waren damals 3000 Fl., welche der Webermeister Iohannes Fugger 1409 in Augsburg hinterließ, schon ein nicht unbedeutendes Vermögen. Von Nürnberg heißt es, die Könige von Schottland würden sich glüdslich schäften, wenn sie wie ein Bürger Nürnbergs wohnen könnten. Einen Reichen nannte man einen Nürnsberger. Von Köln, welches schon Ammianus Marcellinus

(15, 11) eine feste ansehnliche und wohlhabende Stadt nennt, fagt Aeneas Sylvius: "Nihil magnificentius, nihil ornatius tota Europa (?) reperias." Seine Oftermesse war besonders stark besucht: "Non solum ex omnibus prope Rhenum civitatibus, sed et transmarinis et adhuc remotioribus (?) provinciis absque numero populi ad nundinas toto orbe celeberrimas fiebat." Köln knüpfte noch vor ber Sansa den ersten Sandel mit England an und sandte im 12. Jahrhundert ansehnliche Flotten in die Rordsee. 62) Der Wohlstand ber Städte war in beständigem Zunehmen. Die Fugger und Welfer stiegen vom Webstuhl auf ben Grafensitz und den Cardinalsthron. Rarl V. bemerkte bei Besichtigung bes königlichen Schatzes zu Paris: "Alles biefes fann ein Leineweber zu Augsburg mit Belbe bezahlen." Bekanntlich schrieb man die große Preissteigerung in ber ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, welche infolge einer Geldentwerthung von 50 Proc. eintrat, hauptfächlich ben Kaufleuten zu. "Diese find schlimmer als die Raubritter", fagt Hutten, "weil fie das Gelb ausführen und burch fremde Waaren den Luxus und die Berweichlichung beför= bern: pereat piper, pereat crocum ac sericum pereat!" Erasmus misbilligt, daß bie Krämer, Wechster und Zahlpächter, einst so verachtet, jetzt so hoch in Ausehen ständen: pecuniae obediunt omnia! Luther bonnert: "Den Mono= poliften und Fuckern, diesen Gorgel = und Rehlstechern, sollte man einen Zaum in's Maul legen; ber Handel aus Kalikut und Indien faugt Land und Leut aus; Frankfurth ift bas Silber= und Golbloch, daraus aus Deutschem Land fleußt, was nur quillet und wächst, gemünzt oder geschlagen wird." Sebaftian Frand, ale habe er unfer Zeitalter ber Belb= sklaverei vorausgesehen, fagt: "Der Raufmannsstand ist zu Reichthum und Unsehen gelangt; er verschlingt alles; man studirt jett auf ihn, wie sonst auf die freien Rünste;

fo kann es nicht länger fortgeben, es muß brechen." Wir wiffen, daß die Gründe wo anders lagen, und haben, mit der Thatfache des Fiasco der Mercantilisten und Physiofraten, sowie mit ber inquiry into the nature and causes of the whealth of nations in der Hand, leicht über jene Bemerkungen hinwegzusehen; aber unfern Balken haben wir auch im Auge. Die Ginseitigkeit in ber Entwickelung ein= zelner Zweige ber volkswirthschaftlichen Thätigkeit, der Trieb angeblich nach absoluter Freiheit derselben, in der Wirflichkeit aber nach absoluter Entlastung (gang abgesehen bavon, baß absolute Freiheit nicht in den Berhältniffen diefer Welt liegt, und auch auf bem wirthschaftlichen Gebiete gerade zur Unfreiheit und Ungleichheit führt, wozu schon die eingetretene total un= gleiche Bertheilung ber Steuern bereits eine Illuftration liefert); das erschütterte Gleichgewicht in der Bertheilung der nationalen Arbeit und die Herabwürdigung der Zustände zu Nummern in der Lotterie der Kapitalwirthschaft, und der Menschen zu Spielern — das alles muß zum ernstesten Nachbenken auffordern, um den Fehler in ber Gleichung unserer Zeitlage zu berichtigen.

Seit der häusigen Berührung mit Italien infolge des Verkehrs vom 12. Jahrhundert ab wurde auch der höhere Sinn, dis dahin meist den religiösen Verhältnissen zugestehrt, mehr auf Kunst und Wissenschaft gerichtet; die große Epoche Dante's und Giotto's warf ihre Reslege auch jenseit der Alpen; nicht minder aber gewannen auch die Italiener durch die Verührung mit der deutschen Kunst, wie die Bauten in Siena, Orvieto und zum Theil in Florenz des weisen. Der Ersolg italienischer Reisender veranlaßte aus der germanischen Welt einen Jost von Ghistell, Wilhelm von Baldensleben, Schildtberger, Orderich von der Portenau, John Mandevile im 14. Jahrhundert weite Reisen ach Aegypten, Abyssinien, Bersien, Turkestan, Indien, der

Mongolei u. f. w. zu unternehmen und bie Beschreibungen berfelben zum Theil zu veröffentlichen, worans viele weitere Unregungen schöpften. Der berühmte nürnberger Rosmograph Behaim gelangte mit portugiefischen Schiffen bis an das Cap der guten Hoffnung und stand zu Lissabon mit Columbus in nähern Beziehungen. Der Bertehr mit 3ta= lien und dem Drient, mit Flandern, Spanien und Portugal, sowie die regere Communication, in welche die Städte feit dem 13. Jahrhundert untereinander traten, hat in Ber= bindung mit dem Originalismus und ber Gediegenheit bes beutschen Wesens bei weitem mehr für unsere Cultur geleiftet als die Bischöfe, Mönche und Alöster, welche seit dem 8. Jahrhundert in den deutschen Gebieten sich niederließen. Der ftädtische Wohlstand und ber burch bas Rennenlernen ber Welt genährte Runftfinn und rühmliche Wetteifer ließ in Röln, Strasburg, Wien, Magdeburg, Ulm, Freiburg, Regensburg jene herrlichen Dome entstehen, die in dem scharfen Individualismus ihrer einzelnen Glieder, in der Auflöfung ber bindenden Mauer und ber anscheinenden Unruhe bes Ganzen einen Abguß bes mittelalterlichen Wesens barftellen würden, wenn sie sich nicht zugleich burch bas gebieterische Walten eines gesetzkräftigen, beherrschenden Organismus wiederum fo hoch über das Mittelalter erhöben, als ber freie Geist der Kunstschöpfungen sich überhaupt über die an ben irbifchen Stoff zu fehr gebundenen gefellschaftlichen und staatlichen Gebilbe zu erheben vermag. Um bie Stätten biefer und vieler anderer Bauten entfaltete fich ein reges funstgewerbliches Leben. Zugleich blühten die Malerschulen in Röln, Ulm und Augeburg, fowie bie Bildhauerei, Runft= fcmiterei und Erzgiegerei in Nürnberg. Unter folden Gin= fluffen begannen bann bie beutschen Universitäten, feit Mitte bes 14. Jahrhunderts von den Fürsten gestiftet, alsbald bem scholastischen Schema gegenüber ein eigenes geistiges Leben

zu entfalten; man zog auf biese Anstalten, anstatt in bie Rlöfter; sie entwickelten ben Sauerstoff, ben die beutschen Sumaniften, die Wahrschauer ber Reformation, athmeten; burch die Berbreitung des Römischen Rechtes konnten fie soweit bas Bebiet bes Berkehrs in Betracht kommt - nur gunftig auf Berhältniffe einwirken, in benen bas Sachen= und Obligationenrecht eine so wichtige Rolle spielt. Es war ein ungeheuerer Schritt, als in all ben genannten Beziehungen die Mündigkeitserklärung bes Nachdenkens erfolgte. Darum follte man das Mittelalter eigentlich schon mit dem Concil von Konstanz abschließen. Agricola, in Pavia und Ferrara mit den aus Konstantinopel geflohenen gelehrten Griechen bekannt geworden, stiftete seine Gelehrtenschule gu Schlettstadt, die mitunter gegen 900 Zöglinge zählte, und aus welcher unter anderm Reuchlin hervorging, ber gleich Erasmus von Rotterdam längere Zeit nach Italien reifte und mit ben berühmteften italienischen Gelehrten in Berbindung ftand. Ueberhaupt trug bas viele Reisen ber Sumanisten, welches sie mit ben griechischen Philosophen gemein hatten, viel zur Berbreitung ber neuen Ibeen bei. Trot ber bei ber Erfturmung Konstantinopels zu Grunde gegangenen 120000 Manuscripte hatten bie Griechen vom Bosporus werthvolle Schätze in das Abendland mitgebracht. Die Verbreitung ber Bücher war zwar schon burch bie Un= wendung bes Lumpenpapiers erleichtert worden, allein erft burch die große Erfindung der Deutschen erhielt sie ihren wahren Impuls. Welch ein Moment, als 1455 im Druck die erfte Bibel, 1469 ber erfte Plinius, 1470 ber erfte Horaz, 1488 ber erfte Homer, 1485-98 ber erfte Ari= ftoteles und 1515 bie "Epistolae obscurorum virorum" erschienen! Zu berselben Zeit wurden auch die periodischen Relationen, 3. B. bie "Regensburger Correspondenzen", bie "Frankfurter" und "Leipziger Meß = Relationen", die " Newe

Zeitungen", Die venetianischen "Notizie scritte", bann (feit 1590) die Postreuter, Postzeitungen u. f. w. (später erst erschienen Butter's "News-letters" in London 1605: "Renaudot's Gazette" in Paris 1631) berausgegeben, als ber Ursprung ber Zeitungen. Jeboch erhoben fie fich im Anfang kaum über ben Standpunkt ber "Acta diurna" bes alten Roms. Allmählich fing ihr Wefen an sich zu ändern. Gregor XIII. witterte Unrath und erließ 1580 eine Bann= bulle gegen die Zeitungeschreiber. Auch der Reichstag zu Speier hatte 1575 schon einen Beschluß betreffend die Beschränkung ber Druckereien auf die größern Städte und Abschaffung der Winkeldruckereien gefaßt. Bald barauf wurden die Journale häufiger. "Ein großes Experiment war gemacht", fagt Macaulay, "eine große Umwälzung war im Fortgange: Zeitungen waren erschienen." Man hatte poli= tische, gelehrte und ökonomische Zeitungen; unter den lettern verstand man die Intelligeng = und Anzeigeblätter. Man verlangte, daß bie Zeitungen die merkwürdigen Begeben= heiten "nervofe barftellen"; bag es ihnen "einerlen feie, vor welche Parten gute ober schlimme Nachrichten ein= lauffen"; daß sie sich "ber gehörigen Kunstwörter in einer Materie, so vorzutragen, bedienen, und überhaupt den stylum nach ben Sachen einrichten"; daß fie "unflätige und Basquillen = Ausbrücke vermeiben". "Ueber diefes ift auch eine gute Eigenschaft einer Zeitung, wenn berfelben Ber= faffer fich ber Muthmaßungen, bes politischen Raisonnements und ber Reflexions ganglich enthält. Sonften erbenden fie allerhand Conjecturen und Consilia, die Lebenszeit nicht auf bem Tapet gewesen, und welche hernach mit der salutari clausula verwahret werden: «Db dem also, stehet zu er= warten », oder: «hiervon lehret fünfftig die Zeit.» Was längst paffirt, wird unter einem neuen Datum renovirt. Amsterdam, Frankfurt, Wien sind bie loci generales, baraus

vie dialectica novellistica die meisten Sachen formiret. Bon benen Briefen aus Constantinopel braucht man das Postzgeldt nicht zu geben, weil der Bassa, sammt denen Origiznalien öffters in Wien logiret. Endlich, so dieser Sachen keins genug das Blatt zu füllen, so hat sich hier auf sechzig Meilen weit einer entleibet, oder eine verwegene That vollssihret, oder es nähert sich der Türck der Sau." Seinen eigentlichen Aufschwung erhielt das Zeitungswesen aber erst durch die Einrichtung der Posten, durch welche Deutschland ebenfalls den andern Ländern voranging. Sehen wir uns zunächst den mittelalterlichen Briefverkehr an.

Da infolge der eingetretenen Theuerung des Byssus und bevor das Banmwoll = und Leinenpapier im Abendlande bekannt wurde, man sich vielfach des Pergaments bediente, fo war ber gerollte Brief, mit angehängtem Giegel, wenn er aus mehrern Blättern bestand, wozu bei ber Weitlaufigkeit ber Schreibart und ber Dimension ber Lettern nicht eben viel gehörte, ichon an sich keine leicht transportirbare Größe. Das Respectable seiner Erscheinung wurde noch burch die stattliche Abresse erhöht. Wo wir schreiben: "An den Magistrat in Liegnit, hieß es damals: "An die Wohledlen und Besten, Hoch = und Wohlgelahrten, Hoch = und Wohlweisen, Soch = und Bielgeehrten Berren eines Soben Rathes von Liegnit." Die Beförderung gefchah mit Bele= genheit ober durch Expressen. Die Bilger, Klosterbrüder, man= bernden Gefellen, hausivenden Juden, umberziehenden Metger und reisenden Raufleute beforgten die Beforderung. Auch hier hatte bie Entwickelung ber Städte entscheidenden Gin= fluß. Gie legten zuerst Botenanstalten zu einer gegenseitigen Verbindung untereinander an (14.—15. Jahrhundert). 63) Die Boten gingen, ritten, fuhren; als "geschworene Städteboten" ober "Magiftrate = Ausreuter" führten fie bas Stadtwappen und die Botenbüchse mit den Farben der Stadt, sowie ein

"Batent" (Bag), worin ersucht wurde, ihnen "Fürschub und Fürdernuß" zu beweisen, auch trugen fie ein Schild mit bem Wappen auf ber Bruft ober bem Arm, und einen ftarten "hölzernen Botenfpieß mit eiferner Spitze", welcher ihnen zugleich über bie Graben forthalf. Mitunter waren fie auch nur von der Kaufmannschaft für deren Zwecke er= richtet und reffortirten von den Alterleuten ber Borfe; auch Die Universitäten unterhielten berartige Boten; man findet helmstädtische Universitätsboten, jenaische Universitätsboten n. f. w. aufgeführt. Uns ift eine Rechnung bes Guardians bes frankfurter Barfugerklofters von 1487 erhalten, in welcher auch der Bosten vorkommt: "Porto vor einen Brief nach Mannts 4 Beller"; ein Mag Bier koftete bamals 6 Beller, 1 Suhn 7-8 Beller, 1 Pfb. Butter 9 Beller, bie Mandel Gier 4 heller; bas Loth Buder 2 heller; bas Pfund Reis 61/2 Beller; Die Elle Leinwand 41/2 Beller; ein Buch Schreibpapier 9 Seller; ein Sammel nur 12 mal soviel wie ein Buch Schreibpapier und 27 mal so viel wie bas Porto von Frankfurt bis Mainz. 64) Die Ausgabe ber Sanfa für Boten und Briefe betrug 1540-54 nur 1810 Mark, von 1554-79: 4274 Mark, von 1579-1604: 2604 Mark, im Jahre 1600: 273 Mark. Dem Institut fehlte, abgesehen bavon, bag es nicht für jedermann benut= bar war, Einheit, Zuverläffigkeit, Regelmäßigkeit und Autorität, überhaupt bie Rechte und bie Pflichten einer öffent= lichen Anftalt. 65) Neben den ftädtischen Botenanstalten find zu erwähnen die Kangleiboten oder Bosttrabanten, auch "Eblen Post=Jungen" ber Fürsten; freilich war beren 3med ein noch einseitigerer. Immerhin ift nicht zu verkennen, daß diese Anstalten die nachmalige Posteinrichtung mit vor= bereitet haben. Im Jahre 1561 legte Frang von Taxis bie erfte wirkliche Boft zwischen Bruffel und Wien an: eine reitende Poft; bald folgten berfelben weitere Unlagen, Die fich

von Hamburg bis Berona, von der Schweiz bis Holland erstreckten, und außer ber Correspondeng= auch die Perso= nen=, Badet= und Geldbeförderung fich zur Aufgabe ftell= ten: fahrende Boften. Rach einem Bericht bes Reichspost= meisters Birgben zu Frankfurt am Main, welcher 1588 zum Bostdienst gelangte, äußerte ber Graf Leonhard von Taris einst zu ihm, die Reichspost werfe 100000 Dukaten reinen Ueberfcuß jährlich ab, benn es fei ein folder Brunnen, wohin alle Quellen zusammenflössen. Außer den Rauf= leuten, dem jungen Buchhandel, dem entstehenden Zeitungs= wefen, dem wiffenschaftlichen Berkehr, brachte die neue Unstalt der Mehrzahl der Gesellschaftsklassen direct oder indirect Vortheile. Die gleichzeitigen Schriftsteller erkennen an: "Die Erfindung der Posten ist unter die Glückseligkeiten jetiger Zeit billig zu setzen." Luther hatte sein gewaltiges Wort für die Wahrung des Briefgeheimniffes erhoben. Im Jahre 1690 wurde eine besfallsige Bestimmung in die Wahl= capitulation aufgenommen. Wir haben besondere Abhand= lungen über die Vortheile, welche der Rechtspflege aus der vervollkommneten, damals so wichtigen Actenversendung ent= ftanden. 66) Ferner heißt es: "Die Correspondenz ift gleich= fahm bie Seele berer Commertien, und fann burch beren Benhülffe die Sandlung durch die gante Welt getrieben werben"; hierin ift fehr richtig bie Umgestaltung bes San= bels angebeutet, welche aus dem nur durch Bermittelung ber Poften in entsprechender Weise herzustellenden Commisfionshandel und Wechselbelegen, sowie auch durch Erweiterung der directen Beziehungen ohne perfonliche Berührung entstehen mußte. Der Einflug ber Posten auf die Besse= rung und Bermehrung ber Wegeanlagen, ihre Gegenwir= fung gegen Stapel und Straffenzwang waren unverkennbar. Die Kunft, fich mit den Seinigen in der Ferne auch ohne große Schwierigkeit unterhalten zu können, ließ nunmehr einen weit

größern Werth auf die Erlernung bes Schreibens und Lefens legen. Die balb eintretende Bermehrung ber Schrift= ftude wirkte nothwendig auf eine wohlthätige Abfurgung zurud; je mehr man bem Geschriebenen vertrauen lernte. besto mehr schwand die mistrauische Berklausulirung und die Langathmigkeit ber alten Documente, Schuldbriefe u. f. w. Mofer in seinem Staatsrecht fagt: "Jest freilich ift bie Post so leicht nachzuahmen, wie bem Columbo bie Fahrt nach Amerika; aber diese Erfindung hat ganz erstaunliche Folgen nach fich gezogen und die Welt in manchen Sachen fast in einen andern Model gegoffen." Wie wenig zeigte das Reich fich feiner Aufgabe gewachsen, daß es einem Brivatmanne dieses mächtige Institut überließ! In ben öfterreichischen Erblanden wurde sogar unter Karl VI. bas Bostwefen an die Grafen von Paar für 900000 Fl. ein= malige Zahlung und 9000 Fl. jährlichen Kanon verkauft! Bald wurden die Rlagen über die Reichspoft allgemein: fie werde cum summo detrimento des öffentlichen Wohls verwaltet; die Taren seien unerschwinglich; das Monopol werde jum Rachtheil ber boch ältern und für ben Berkehr vielfach mentbehrlichen Botenanstalten in einer wahrhaft veratori= schen Weise auf bas allerschärfste gehandhabt; man wolle von feiten bes Taxis'fchen Reichspoftgeneralats ben Boten, welche schon an ben Posttagen nicht fahren und die Pferde nicht wechseln follten, nun auch noch bas Unfteden ber La= ternen und damit die Nachtfahrten verbieten; die Taxis'= fchen Bostmeifter bestünden zum Theil aus Ausländern; fie entzögen fich ben burgerlichen Laften. Die protestantischen Reichsstände nahmen in ihre Gravamina fogar ben Punkt auf: es sei notorisch (im Urtext steht sogar plus quam notorium!), daß die katholischen Reichspostämter zum Spuren veranlagt wurden. Die Rechtsgrundlage ber Taris'= ichen Belehnung wurde auf das ernsteste angegriffen, in-

bem viele Reichsftande bestritten, daß bas Postrecht zu ben kaiserlichen Reservaten gehöre. Der besfallfige Streit bauerte fast zwei Jahrhunderte; es entstand darüber eine umfangreiche Literatur, unter Betheiligung ber angesehenften Staatsrechtsschriftsteller. Auf ben Reichstagen und bei ben Wahl= capitulationen kehrte biefe Frage fast beständig wieder. Alles, was die eine Partei "nervose affirmiret", wurde von der andern nicht minder "nervose refutiret". Zuerst griff ber Große Kurfürst von Brandenburg durch, indem er, ohne sich im geringsten an den ganzen Statum controversiae zu kehren, der "ohnehin sive ex ignorantia sive ex malitia gant verdrehet worden", trefflich verwaltete Territorialposten in feinem Lande anlegte und ebenfo Kurfachsen, Braunschweig= Lüneburg, Heffen, Würtemberg und mehrere Reichsftädte, fodaß auch hier die Wirksamkeit der einzelnen Landesfürsten und ber Städte bei ben fehlerhaften Reichseinrichtungen ein= greifen mußte, wodurch benn freilich auf ber andern Seite wieder die Einheit litt. — Die Post war in Deutschland fcon weit verbreitet, ehe benachbarte Staaten (England erft unter Elifabeth) sie einführten. Ueber die damaligen Bortofätze ergibt die Anmerkung das Nähere. 67) Zwischen den großen Sandelsstädten, ober nahe belegenen lebhaften Orten gingen die Boften in der Regel zweimal wöchentlich; 1729 wurde zwischen Frankfurt und Darmstadt die erste tägliche Bost, jedoch nur mahrend ber Messen, eingerichtet; in ber übrigen Zeit follte fie viermal wöchentlich curfiren. Die Berfonenpostwagen waren meist fechofitig. Das Berfonen= gelb betrug für bie Meile im Sommer 3, im Winter 4 Grofden; fpater wurde, "um es zu egalifiren", ber Sat von 5 Groschen bestimmt. Bei gutem Wege brauchte man auf die Meile eirea eine Stunde. Dieweil in der Streu bes Wagens zum Deftern ein Feuer sich entzündet, war bas "Tobadrauchen gant und mit Ernst verboten"; ebenso bas

Mitnehmen großer Hunde. An Extrapostgeld wurde pro Pferd und Post (2 Meilen) der hohe Satz von 16 Gr. gezahlt. Gleich= wol kamen die Extrapostreisen gegen die frühern mit so großem Auswand verbundenen Reisezüge sehr in Aufnahme. <sup>68</sup>)

Nachdem man die Post und die Zeitungen hatte, ließen auch die Kaffeehäuser nicht lange auf sich warten. In Hamburg wurde 1677 das erste Kaffeehaus einem Engsländer concessionirt, und fand bald zahlreiche Nachahmer. Im Jahre 1689 ward das erste Kaffeehaus in Franksurt a. M. concessionirt. Allein schon 1703 wurden alle Spiele sowie der Rosoglio in den Kaffeehäusern verboten, und bestannt gemacht, daß am 1. März solgenden Jahres die Kaffeehäuser alle sollten zugemacht werden, — "so auch geschäuser alle sollten zugemacht werden, — "so auch geschehen". Um diese Zeit kamen auch die ersten Straßenbesleuchtungen auf. — Mit den Birthshäusern waren früher die auf den Hosfräumen errichteten hölzernen Theater verbunden; im 16. Jahrhundert wurden in Franksurt und Hamburg die ersten seesten Theater errichtet.

Die ersten, neben den Stifts- und Alosterschulen, aber unabhängig vom geistlichen Einflusse entstandenen städtischen Schulen: die Dude'schen Scrifscolen, die Grundslagen der nachmaligen Bürgerschulen, waren aus dem Bedürsniß der Kausseute hervorgegangen. Freilich darf man keine weiter gehenden Anforderungen an dieselben stellen. Aber es war doch der Anfang eines Volksschulwesens, welsches demnächst durch die Reformation, namentlich unter Meslanchthon's, des Magister Germaniae, Einfluß, jenen Aufschwung erhielt, der eine der edelsten Grundkräfte unserer Nation zur segensreichsten Entwickelung gebracht hat. Für die katholischen Gebiete hatte die Reformation indirect eine ähnliche Wirkung, indem der Jesuitenorden alsbald wahrenahm, daß er auf diesem Gebiete nur durch vortressliche Schulen den Kampf ausnehmen könne.

Die Aufhebung der Rlöfter, die Abschaffung des Cöli= bats, die Säcularifation der geistlichen Güter, das Aufhören der Verbindung mit der papstlichen Curie und folglich bes großen Geldabfluffes nach Rom, über welchen die Sumanisten und Reformatoren einstimmig klagen, vor al= lem aber die mit dem Aufhören der geiftigen Anecht= schaft hergestellte Entwickelungsfreiheit ber menschlichen Fahigkeiten und Berhältnisse mußten ben heilfamften Ginfluß auch auf die wirthschaftlichen Zustände ausüben. Freilich konnten die großen und nachhaltigen Wirkungen jener Factoren nur langfam eintreten, mahrend allerdings die Spaltung, welche die Reformation erzeugte, die Aufstände und Kriege, die ihr folgten, die Concentrirung der Kräfte auf bas religiöse Gebiet, unter theilweiser Ablenkung berselben von den nationalen Intereffen und von der weiten Bahn, die durch Entdeckung der Neuen Welt sich der maritimen, commerziellen und politischen Entwickelung ber Bölker Europas eröffnet hatte, für bie nächste Zeit in jenen Begiehungen ein Ginken ber beutschen Berhältnisse nothwendig zur Folge haben mußte.

Ueberblicken wir noch kurz das Resultat der Arbeit des Mittelalters auf unserm Gebiete. Im Alterthum herrschten die Begriffe Staat und Herr. Jener beengte den Menschen durch den Bürger, dieser vernichtete ihn durch den Staven. Wenn das antike Wesen unzweiselhaft ganze, volle Menschen, große glückliche Staaten geliesert, so war dies immer nur unter sehr bestimmten Boraussetzungen der Fall: namentlich für eine oft beschränkte gewisse Zeit, oder unter Ausschließung, Beeinträchtigung und selbst Bernichtung der andern Staaten, beziehungsweise der andern Gesellschaftsklassen oder Personen. Es sehlte eben die Entwickelungsfähigkeit der beiden herrschenden Begriffe. Das Mittelalter setzte ihnen die Begriffe Stand und Kirche entgegen.

Der erftere, mit feinen feudalen Confequenzen und gefell= schaftlichen Formationen beseitigte zwar die Allgewalt bes Staats, aber zersetzte sie auch fast bis zur Auflöfung; ber lettere vernichtete die äußere Stlaverei, aber er führte in feinen Confequenzen zur geistigen Anechtschaft. Runft und Wiffenschaft, Wohlstand und Bildung, Fortschritt und Lebens= freudigkeit fanken dabin. Das Ginschärfen ber Bergpredigt konnte nicht bas mangelnbe äußere Rechtssystem ersetzen: an beffen Stelle trat die Selbsthülfe, gleichwie an die Stelle der Staatswirthschaft die Rleinlichkeit und Pedanterie der Corporationen, welche die schweren eifernen Beinschienen an= legten, um sich nicht - auf bie Sühneraugen treten zu laffen, aber gelegentlich andern baraufzutreten. Diefe Geftaltungen glichen jenen antediluvianischen Geschöpfen, welche alle einander vernichtet haben würden, wenn nicht ein jedes gehörig mit stattlichen Panzerhäuten und stets nachwachsenden Zähnen verfehen gewesen ware. Die Berfon war frei geworden vom Staate, von der Sflaverei; aber fie ftand nun mit ihrer gangen Entwickelung in ber Bunft, im Stande, im Beichtstuhl. Das fpiegburgerliche Fluidum circulirte in doppelter endos = und erosmotischer Strömung durch die gesellschaftlichen Schichten des Mittelalters. Bon biefem Standpunkte aus zeigt sich bem Blick in ihrer vollen Größe die Riefengestalt der Reformation. Schon ein Jahr= hundert lang hatte die deutsche Nation vor Luther daran gearbeitet. Unter ben Factoren, welche ben Boben bereiten halfen, nimmt bas Berkehrsleben, wie es fich auf ber Bafis ber beutschen Städteentwickelung und durch die Berührung mit andern Ländern, vorzugsweise Italien, herausgebildet hatte, eine hervorragende Stellung ein. Bei ben unerhörten Erschwernissen brach es sich aus eigener Rraft Bahn; es näherte bie Nationen, Die Ortschaften und Gesellschafts= laffen, die fonst fast alles schied; es machte sich in einer

Zeit, wo bie Literatur nicht existirte, jum Bermittler ber Kenntniffe und zum Sauptträger des Ideenaustausches unter ben Menschen; es war ber berebte Anwalt ber Sicherheit in den schweren Zeiten des Fauft = und Fehderechts; und es bilbete auf bem praktischen Gebiete bie einzige Gegen= wirfung gegen ben herrschenden Beift ber Ausschließung. Der Staat in feiner mittelalterlichen Befchaffenheit konnte Diefer Entwickelung weber auf bem Gebiete ber Berkehrege= fetgebung noch burch Ginrichtung von Berkehrsanstalten, für welche erst beim Ausgange ber Epoche etwas geschah, zur Gulfe fommen; und diefer Mangel ift es befonders, welcher die um die Zeit der Reformation im wirthschaftlichen Leben hervortretenden Schaden erklarte, die den humaniften und Reformatoren bei ihren auf biefem Gebiete irregelei= teten Unfichten fo viele Noth machten, und ben Führern ber Radicalen zu der Frage Anlaß gaben: im Alterthum habe es geheißen: "Onus, virga et cibus asino"; die onus und virga fei bem Bolke geblieben, aber wo fei die cibus hingerathen? Es besteht eine natürliche Wechselwirkung zwischen den Bedürfniffen und den Berkehrsanftalten. Steigen jene schneller, ale biefe sich entwickeln, wie folches ba= mals infolge ber neuern geographischen Entbedungen und ber andern oben dargelegten Erscheinungen ber Fall war: fo treten ebenso sehr Misstände ein, als wenn durch Ueber= reife der Berkehrsanlagen, sei es, daß dieselbe durch Rapital= fpeculationen, ober burch einseitige auf die Gefetgebung und Berwaltung influirende Anschauungen hervorgerufen ift, fünftliche Bedürfniffe erzeugt werben. Jenen Mangel erfannte am ficherften bie fogenannte Reformation Friedrich's III., ober wie biese bedeutende Flugschrift, deren mahrer Berfaffer bis heute nicht bekannt ist (man vermuthet auf Sutten, Thomas Münzer, Sipler und andere), mit dem voll= ständigen Titel heißt: "Teutscher Nation nobturfft. Die

Ordnung vnd Reformation aller Stend im Römischen Reich. Durch Renfer Fridrich ben driten Gott zu lob, ber ganten Chriftenheit zu nut vnd feligkent fürgenommen." Wenn übrigens bie Schäben nicht noch greller hervortraten, fo war dies wesentlich der Naturalwirthschaft, obschon sie gegen Ende des Zeitraums ichon hinzuschwinden beginnt, mit zu verdanken; denn bei der Geldwirthschaft, nament= lich in ihrer heutigen Schrankenlosigkeit, gerath ber einzelne in eine so enorme Abhängigkeit von den Ge= fammtverhältniffen, daß er bei den vielen Ginfluffen, welche politische Ereignisse, Geldkrifen, Conjuncturen aus= üben, fortwährend sein wirthschaftliches Leben afficirt, ja, wenn er sich bessen recht bewußt wird, dasselbe fogar ber bämonischen Macht ber Speculation vollständig überliefert fieht. Doch das gehört nicht hierher. Die Gestaltungen bes Mittelalters, welche in Stand und Zunft u. f. w. nur beren Angehörigen Vortheile gewährten und die Entwickelung der Lebensbeziehungen innerhalb ihrer Schranken fest= hielten, begannen fich auszuleben. Daß fie die Thatfachen (Stand, Befit, Bilbungsgrad) wefentlich mit berudfichtigten, wäre, bei einsichtigerer Anwendung, sicher nicht so verwerf= lich gewesen, wie man es oft bargestellt hat. Das Alter= thum hatte feinen zwar beschränkten, aber boch wenigstens flaren Staatsbegriff, bas Mittelalter bie Positivität ber Thatfachen, die Reuzeit die noch fo wenig abgeklärten und oft fo falfch verstandenen Ideen der Freiheit und Gleich= heit, welche die Augustnacht von 1789 formirte: alle drei Epochen litten und leiden somit an Ginseitigkeit ber herr= ichenden Momente. In ben internationalen Berhältniffen fing bei Ausgang des Mittelalters der Gedanke des Nebeneinander= bestehens der Staaten auf Grund freier Berträge an, das bisherige Princip der Suprematie zu unterminiren, welches in ber geschichtlichen Entwickelung von Eprus und Alexander

an bis zu den Römern, von Mohammed und Karl dem Großen bis zu den Hohenstausen und der österreichisch-spanischen Monarchie einen gewaltigen Einfluß ausgeübt hatte, und das auf wirthschaftlichem und finanziellem Gebiete demnächst noch in dem Mercantilspstem: dem Leben des einen Staates auf Kosten des andern, einen kleinen Nachhall fand.

## Anmerkungen.

- 1) Das Theologistren ging über das Thun und über das Wiffen. Auf dem Concil von Chalcedon waren 40 Bischöfe, die weder lesen noch schreiben konnten.
- 2) Die Schickfale eines Athanasius, der von seinem Bischofssitz Mexandria fünsmal verbannt und wieder zurückgerusen, nach Trier, Mailand und Antiochien gestlichtet, in der Wüste gelebt und selbst eine Zeit lang im Grabe seines Baters sich verborgen, beweisen, wie diese Streitigkeiten nicht blos auf dem theoretischen Gebiete verblieden.
- 3) In welchem Umfange wurde das Kunftgewerbe nicht schon durch die Herstellung der schön geschmückten Grabstätten und Sarfophage der Alten beschäftigt. Ganz nahe bei den schönen, freundlichen Gräbern der Bia Appia und vor allem der Bia Latina bessinden sich die düstern Katakomben des heiligen Calixtus, und soviel auch Schwärmerei und Interpretationssucht aus ihnen zu machen beslifsen sind, sie werden dem Unbesangenen nicht die Ueberzengung nehmen können, daß hier ein Rückschritt gegen die antike Zeit vorliegt. Wenn zu Navenna und auf der Stätte des alten Classis uns in den bortigen so frühen christlichen Bauten zum Theil eine ersrenliche Ausnahme entgegentritt, so wurzelt diese eben in der Hacidia und das Baptisterium beweisen. Wie Griechenland mit Tempeln besätet, mit Statuen bevölkert war, bestundet Pausanias' Beschreibung.
  - 4) Bgl. Reinaud, Relations politiques et commerciales

de l'Empire Romain avec l'Asie orientale pendant les cinq premiers siècles de l'ère chrétienne (Paris 1863). Schon Montesquien ermähnt des bedenklichen Geldabfluffes, wenn auch nur flüchtig (Grandeur et Décadence des Romains). 218 2malasuntha, Theodorich's Tochter, bei ihrem projectirten Staatsftreich ben Schatz ju Ravenna aus Borficht einschiffen ließ, betrug berfelbe 400 Centenarien Goldes, d. i. gegen 11 Mill. Thir. Unaftafins hatte in 27 Jahren einen Schatz von 320000 Bib. Goldes, d. i. 86 Mill. Thir. gesammelt, die unter Justinian dabingingen. Für den Waffenftillftand von 545 mußte diefer an Chosroes 20 Centenarien = 540000 Thir, fenden. Auf dem Buge von 540 erhub Chosroes an Contributionen von Chalfis, Bierapolis, Edeffa, Beröa je 2 Centen. Gold (oder auch 2000 Pfd. Silber), von Constantine 1000 Bfd. Silber, d. i. zusammen 243000 Thir.; 543 von Edeffa abermals 135000 Thir.; ungerechnet die großen Reich= thumer, welche er von Antiochia mitnahm. Rach den Berfern famen bann bie Saragenen: von Antiochien erhoben fie 300000 Golbftude, von Cafarea 200000; Abdallah's funfzehnmonatlicher Feldzug in Nordafrika (nachdem bort ichon die Bandalen und Belifar aufgeräumt) lieferte jedem Infanteriften 1000 Goldftude, jedem Cavaleriften 3000 aus der Beute: der Antheil des Shalifen betrug 500000 Goldstücke.

- 5) Wie hoch dieses Ansehen einst gestanden, bavon gibt das achte Kapitel des ersten Makkabüerbuchs eine warme, herrliche Schilderung.
- 6) Clapperton berichtet, daß die Kuriere auf Meheris in der Stunde 1½ deutsche Meilen machen; ihr Gepäck ist ein Sack mit gedörrtem Getreide, zwei Schläuche Wasser, ein kleines kupfernes Gefäß und eine Holzschale, mitunter einige Streisen Dörrsteisch; Brennmaterial zum Kochen ist ihnen der getrocknete Kamelmist, aus einem unterm Schwanz der Thiere aufgehängten Beutel.
- 7) Die heutigen Berhältnisse im Suban geben uns noch einen Begriff von solchen Zuständen. Einzelne Mohammedaner besitzen dort nicht selten 1000 Sklaven; in Kano gibt es nach Barth reiche Mohammedaner, die 3—4000 Sklaven besitzen, die sie für sich arbeiten lassen. Loël, Herr von Adamana, erhob einen Tribut von 5000 Sklaven jährlich. "Die Kansseute", sagt Leo Africanus, "nehmen zu ihrem Schutz in den unsichern Gegenden eine große

Menge Stlaven mit; in einigen Districten, z. B. im Königreich Wangara, müssen kirrbissen des Waaren über die Gebirge tragen, was in großen Kürrbissen auf dem Kopfe geschieht; eine Last von 100 Pfd. muß so mitunter an Einem Tage vier deutsche Meilen weit von einem Stlaven geschleppt werden." Aus den letzten Aufzeichnungen Dr. Bogel's ergibt sich, daß die Tibboo die Stlaven, welche sie auf die Märkte sühren, zwingen, anstatt der Kamele die sie sparen, die Waaren auf dem Kopf zu tragen, dis zu 25 Pfd.; wisselsen Murzuf und Bilma sah er eine solche Karavane von 4—500 Stlaven.

- 8) Uebrigens ist nicht alles, was die alten Schriftsteller von dem Electrum, das in der römischen Welt als Schmuck und Arznei so hochgeschätzt und für den Gottesdienst verwendet wurde, berichten, auf preußischen Bernstein zu beziehen. Am Aetna habe ich sehr schönen Bernstein angetrossen, von welchem man in Catania viele Arbeiten versertigt, und arabischer Bernstein war den Alten ebensalls nicht unbekannt. Pausanias (Eliaka, I, 12) sagt, daß man mit dem Namen Elektron außer dem hochgeschätzten Harzen, aus dem Sande des Eridanos" auch noch eine Mischung von Silber und Gold bezeichne.
- 9) Der Byzantinismus, welcher, sich im Grunde immer auf sich beziehend, das Erstarren in Formen besörderte und dessen Schwerfälligkeit einen ungemeinen Zeitconsum veranlaßte, konnte der Bewegung nicht förderlich sein. Die Kaiserin Theodora hatte bei ihrer Reise in die pythischen warmen Bäder ein Gesolge von 4000 Personen! Uns ist die Beschreibung der Reise einer vornehmen Griechin von Patras nach Byzanz erhalten, deren Sänste, bequem zum Ausstrecken, von 10 Mann getragen wurde; es waren auf der ganzen Strecke von circa 100 Meisen einige dreißig Relais vorausbestellt, und also mehr als 300 Menschen dazu ersorderlich.
- 10) Die Nachfolger Attila's bemühten sich wiederholt, in Hansdelsbeziehungen mit dem oströmischen Kaiserthum zu treten (Thierry, "Geschichte der Nachfolger Attila's"); sie sandten im 5. Sahrhundert deshalb noch eine besondere Gesandtschaft nach Konstantinopel, wo man indeß in Erinnerung daran, daß die gemeinschaftlichen Märkte an den Grenzen oft zu Auskundschaftungen,

Ueberrumpelung der Städte n. f. w. Anlaß gegeben, die Bewillis gung des Jus commercii ablehnte.

- 11) Das eble Gespinst war zu den Römern zuerst durch perssische Kausseute gebracht worden, welche die Meffen von Armenien und Nisibis besuchten; erst im 3. Jahrhundert n. Chr. trugen die Römer Kleider von reiner Seide; das Pfund wurde mit einem Pfunde Goldes bezahlt; und es begreift sich daher, daß M. Aurel seine seidenen Kleider verkauste, um seiner Schatzkammer auszushelsen.
- 12) Die byzantinische Flotte wurde noch über den Diostos gezogen, ganz wie zu Thuchdides' Zeit die griechische. Die Flotte mit den Patriarchen und Bischösen, welche unter Michael Paläostogus behuss der von Eugen IV. versuchten Union der griechischen und lateinischen Kirche im 15. Jahrhundert nach Italien kam, brauchte von Konstantinopel nach Benedig 77 Tage, eine enorme Zeit, selbst wenn man die widrigen Umstände und die geringe Eile, welche die frommen Herren zu diesem Werk der Versöhnung hatten, berücksichtigt.
- 13) Die Expedition Benedigs nach Konstantinopel unter Danbolo (1203) bestand aus 50 Galeren, 240 Transportichiffen mit Truppen (40000) und Belagerungszeug, 120 flachgebauten Schiffen für die Pferde und 70 großen Schiffen mit Broviant. Bum Uebersetzen der Kreuzfahrerarmee Ludwig's des Beiligen nach Afrika von 10000 Mann ju Fuß und 4000 Reitern ftellten die Benetianer die Schiffe: 50, von 80-110 Fuß Lange. Die (zweimaftigen) Galeren waren gewöhnlich 130-175 Fuß lang, 16-20 Fuß breit, und führten außer den 80-140 Ruderern 200 Mann Befatung; ale Avisos dienten die flinken Galeoten mit 16-20 Rubern. Rach Ginführung bes Bulvergeschützes waren bie größten Kriegsfahrzeuge im Mittelalter, Die Galeaffen, 160-180 Fuß lange Ruber = und Segelschiffe zugleich, mit brei Maften, und im gangen an Solbaten, Matrofen und Geschützbedienung 8-1200 Mann an Bord. Der gewöhnliche Etat Benedigs war 85 Galeren. In ben Rampfen gegeneinander ließen Genua und Benedig in der Regel zu 80 - 100 Galeren in verschiedenen Geschwadern auslaufen.
- 14) Catalonien hatte ichon Ende des 13. Jahrhunderts Sans belsverträge mit Tunis, Aeghpten und dem griechischen Raiser Un-

dronikos dem Acktern geschlossen. Benjamin von Tudela beschreibt 1170 den lebhasten Handel Barcelonas. Freilich ist er nicht eben sehr zuverlässig (vgl. seine Berwechselung von Puzzuoli und Sorerent, seine Beschreibungen von Rom und anderes. Zu manchen Unrichtigkeiten hat ihn Josephus Gorionides verleitet, den er benutzte).

- 15) Als auf ein Gebot des Kaifers Emanuel Komnenus 1172 alle sich in seinen Staaten aufhaltenden Benetianer an Einem Tage verhaftet wurden, reichten die Gefängnisse nicht aus, und man mußte einen Theil der Gesangenen in den Kirchen und Klöstern unterbringen.
- 16) Den Markt von Aden schilbert Marco Polo als den trefflichssten, spricht von den hohen Zolleinnahmen des Sultans und sagt, daß bei dem Feldzuge des Sultans von Babylon im Jahre 1200 gegen Acre die Stadt und Gegend Aden allein 30000 Pferde und 40000 Kamele gestellt habe (?), aus "Haß gegen die Christen".
- 17) Wenn einige Missionare, wie Carpini, Ricoldo da Monstecroce, Ascelin, Bart von Cremona, Simon von Saint-Quentin, zum Theil schon sehr früh bis Inners und Ostasien vordrangen, so läßt sich, ohne der Hingebung dieser Männer zu nahe zu treten, doch behaupten, daß die Reisen der venetianischen Kausseute, oder der beutschen Gelehrten, wie Martin Behaim, der Welt nützlicher gewesen sind.
- 18) Leinwand scheint dabei eine ähnliche Zahlmittelrolle gespielt zu haben wie die Calicotstreisen in Afrika. Bon den baltischen Slawen heißt es bei Helmold, Chron. Slav.: "Porro apud eos non habetur moneta, nec est in comparandis redus consuetudo nummorum, sed quicquid in foro mercari volueris, panno lineo comparadis." In Posen führte König Wencessaus 1295 anstatt der ledernen die silberne Minze ein (Lucae, "Schlessische Chronit", S. 80). Bei den Normännern dienten schmale Streisen eines purpurrothen Tuchs zum Zahlmittel.
- 19) Hoffmann in seiner Geschichte Magdeburgs berichtet, baß Pirna für die Sandsteine, die es zum Dombau nach Magdeburg brachte, ausländisches Gewürz erhielt.
- 20) Das Salische Gesetz hatte noch die gleiche Strafe von 35 Solidi darauf gesetzt, ob man einen Leibeigenen stahl oder töbtete. Der Stlavenhandel war noch zu Gregor von Tours Zeiten im

Schwange: für einen Sklaven, ber ein Handwerk verstand, zahlte man bamals 20 Solibi. Zuerst ward der Verkauf von Sklaven an Juden, Mohammedaner und Heiben, dann der Verkauf von Kindern und Anverwandten, und denmächst der Verkauf in die Fremde verboten.

- 21) Die Märkte scheinen ehebem meist Sonnabends abgehalten worden zu sein, da der Erzbischof Agobard von Lyon es rügt, daß man sie dort den Juden zu Liebe auf einen andern Tag verlegt habe.
- 22) Der Kanzler des Kurfürsten von Mainz, Martin Mayer, schreibt an Aeneas Sylvius: "Es werden tausenderlei Arten ersdacht, auf welchen der römische Stuhl von uns, als ob wir Barsbaren wären, mit schlauer Gewandtheit Gold zu beziehen weiß. Unsere ehemals so berühmte Nation, die durch ihre Tapferkeit und ihr Blut das römische Neich errungen hat, ist jetzt in Armuth versunken und von einer Königin zu einer Dienstmagd herabgewürzdigt" (vgl. auch Art. 7, 8 und 93 der Centum gravamina). Joshann XXII. erward durch Tapen 250 Tonnen Goldes (à 100000 Fl.), Sixtus V. in drei Jahren 5 Mill. Dukaten.
- 23) Das berühmtefte Klofter Pommerns, die Benedictinerabtei Colbaty (d. h. fette Burft), bezog allein vom Mühlenpacht alle Tage einen Wispel Korn.
- 24) König Wenzel ertheilte 1487 ben breslauischen Kaufleuten seinen Schut zur Transportirung ihrer Waaren nach Benedig.
- 25) In England murbe bald nach ber normannischen Eroberung auf einer Synobe festgeset, daß alle Bischofssitze vom Lande in die Städte verlegt werden sollten.
- 26) Schwere Frrungen entstanden zwischen Frankfurt und Stettin. Dieses behauptete das Recht zu haben, den Hering alle Donnerstag und Sonnabend in halben und ganzen Tonnen und die ganze Woche hindurch zu Lasten in Franksurt zu verkaufen, sowie den in Krossen und Guben gekauften Wein (Oderausbruch) niederlagssrei durch Franksurt zu sühren, wogegen letzteres in Stettin nicht Niederlage halten wollte. Stettin bestimmte darauf, daß die Franksurter alle für sie seewärts ankommenden Waaren nicht auf der Oder, sondern nur per Achse weiter schaffen dürsten.
- 27) Item nemo cogatur ad aliquod forum inuitus ire, item stratae antiquae non declinentur, nisi de transeuntium voluntate, Constitution von Ubine.

- 28) Noch im Anfang des 15. Jahrhunderts gab es eine Zeit, wo die Reichsstädte sich ganz der Messen enthielten wegen der zunehmenden Unsicherheit. Richt alle Fürsten nahmen sich ihrer Unterthanen so an wie Fürst Kasimir von Pommern, der sich, als Kausmann verkleidet, den in seinem Lande reisenden bambergischen Kaussellenten anschloß, und auf diese Weise die "Buschreuter" kennen sernte, namentlich die berüchtigten Grasen von Gütstow entsarvte.
- 29) Eine Berordnung Kaifer Friedrich's I. befagte bereits, daß die Kaufleute den Degen oben am Wagen oder am Sattel sestmachen sollten, damit sie die Bermuthung für sich hätten, sie führten ihn nur zur Vertheidigung.
- 30) Bu dem Reichstage in Frankfurt 1397 hatten fich begeben: 150 Fürften, Grafen und herren, 1300 Ritter, 3700 Cbelfnechte, 450 , vornehme Leut" (Rathe, Doctoren); Bergog Leopold von Defterreich ließ ausrufen: "Wer da wollte effen, trinken und feinen Pferden Futter haben um Gott und um Chre, der moge gu feinem Sof fommen; fo gab er alle Tage bei 4000 Pferden Futter. Der Landgraf von Heffen war mit mehr als 500, ber Markgraf von Meigen mit circa 1200 Pferden eingerückt. Bei ben Krönungen in Aachen waren in der Regel über 4000 Pferde in die Stadt gekommen. Bei der Bahl Maximilian's II. 1562 in Frankfurt a. M. betrug die Zahl der anwesenden Kurfürsten, Fürften, Bifchofe, Gefandten, Grafen, Barone, Rathe, Doctoren und Gelahrten, Amtleut, Soffjunker, Thumbherren und Befelchhaber 1300. Es maren eingezogen: der Raifer mit 1463 Pferden, ber König und die Königin mit 900 Pferden, ber Kurfürst von Mainz mit 360, der Pfalzgraf mit 364, der Landgraf von Seffen und die Fürsten von Anhalt mit 802, der Rurfürst von Brandenburg mit 452, ber Bergog von Baiern und Gemahlin mit 707, ber Bifchof von Burgburg mit 77, von Speier mit 66, ber Teutschmeifter mit 79, der Herzog von Lothringen mit 400, von Bulich mit 314, von Medlenburg mit 162, von Burtemberg mit 316, ber Pring von Dranien mit 174 Pferden u. f. w.
- 31) Noch 1688, als die Stadt Frankfurt in ihren Streitigsteiten mit Kurmainz eine Gesandtschaft nach Wien mit der Anemspfehlung von Eile committirte, brauchten die Gesandten, welche am 22. April unter Begleitung zweier Gardereiter, zweier Muss

ketiere und eines Trompeters abreiften, bis Rürnberg sechs Tage; hier hielten sie sich drei Tage auf, trasen am 2. Mai in Regenseburg ein, wo sie bis zum 8. Geschäfte hatten, reisten am 9. von Regensburg ab und trasen am 13. Mai in Wien ein, wo sie am 5. Juni die erste kaiserliche Audienz hatten, aber erst im October zur Beendigung ihres Geschäfts gelangten.

- 32) Graf Trauttmansdorff, der kaiferliche Gesandte zu den münsterschen Friedensverhandlungen, reiste 1645 von Wien mit fünf Kutschen ab, drei mit je sechs und zwei mit je vier Pferden bespannt; außerdem ein Heerwagen (Packwagen), sein Gesolge betrug 200 Personen "und zween Trompeter". Im Jahre 1668 kam die Pfalzgräfin von Neuburg durch Franksurt "mit ihren sieben jungen Herren und zwei Prinzessinnen"; führte 15 Kutschen, darunter 10 mit 6 Pferden, 2 Sänsten, 6 Rüstwägen, 12 andere besadene Wägen, etsiche Kaleschen, 4 Trompeter, 12 Handspferdt, in Allem bei 500 Versonen.
- 33) Karl's IV. Plan, die Elbe mit der Donau zu verbinden, scheiterte. Für den Kanalbau geschah erst Entscheidendes durch die Territorialregierungen.
- 34) Auf dem Rhein war ein "vierspanniges" Schiff 100—110 Fuß lang, 9—10 Fuß breit; ein "zweispanniges" 90—95 Fuß lang, 8 Fuß breit; ein einspanniges 80 Fuß lang und 6 Fuß breit. Sie luden 2000, 1000 und 500 Ctr. Ein Schelch (Floß) hielt bis zu 30000 Pfählen.
- 35) Noch 1757 beim Einfall Habit's in die Mark wurden die königlichen Effecten, der Staatsschatz und das Archiv in 50 Kähenen von Berlin nach Magdeburg geschafft. Am 25. November deselben Jahres langten die bei Roßbach gesangenen Franzosen auf einigen 60 Kähnen in Magdeburg an.
- 36) Wer zur Zeit des Interregnums ausging, "der traf auf feinen Frieden". Rudolf von Habsburg wollte durch seinen Landsfrieden von 1291 Borsorge treffen, daß "Arme und Reiche sicher sahren möchten". Sein Landsriede von 1276 hatte verordnet, daß zum Nachtheil des andern auf eine Meile Umtreis feine neue Burg angelegt werden sollte. Allein erst die frästige Selbsthülse der Städte drang entschiedener durch.
- 37) Bogislaw X. schnitt 1504 der Stadt Stralfund die Zu-fuhren zu Lande ab, nahm alle stralfundischen Waaren weg, die

er in seinem Gebiete vorsand, und setzte die stralsunder reisenden Bürger, soviel er ihrer habhaft werden konnte, gesangen. Das war die gewöhnliche Manier. Die Stralsunder nahmen dafür 1510 die Schiffe des Herzogs weg, welche aus den Niederlanden mit Wein, Gewürz, Korn und Heringen nach Stettin gingen, und schrieben dem Herzoge: "Die Städte sollen schiffen und handeln, nicht die Fürsten."

- 38) "Im Jahre 1566 ben 22. Januar schreiben ber Herr Wishelm Landgrave zu Heffen an E. E. Rath (von Frankfurt), wie ben 11. Febr. Dero Behlager zu frankfurt sollte gehalten werden; dazu verlangten Sie ein gut und schönes Pferdt; weilln nun ber Rath vor dismahl mit einem dergleichen Pferdtchen nit versehen, also wurde mit'm guten Frenndt, so ein hübsch Pferdtchen hatte, auf 62 Thaler gehandelt, welches mit einer Deckzier Ihro Kürstl. Gnaden verehret worden."
- 39) Die Seemacht, welche die 77 verblindeten Städte in dem Kriege gegen Waldemar in Schlachtlinie brachten, von 21 großen Schiffen mit 2000 Schwerbewaffneten, deweist nicht viel für die Stärfe der Gegner. Im Jahre 1426 wurden gegen König Erich von Wismar aus 100 Schiffe mit 6000 Mann dirigirt, und 1428 hatte man 260 (allerdings viele sehr kleine darunter) mit 12600 Mann aufgebracht. Allein die Kämpfe lassen sich mit denen, welche in den levantischen Gewässern und im Abriatischen Meere ausgesochten wurden, entsernt nicht vergleichen. Jur Bernichtung der Seeräubergesellschaft der Vitalienbrüder waren 30 Jahre erforderslich; in dem großen Treffen, welches ihnen 1374 die Hamburger an der Elbmündung lieserten, wurden 400 getöbtet und 70 gefangen genommen. Aber erst als der Hochmeister Konrad von Insgingen mit den preußischen Städten die Sache energisch in die Hand nahm, wurden die Likenbeler ausgerottet.
- 40) Die von den Römern angelegten oder erweiterten, blüshenden Städte waren unter den folgenden Kämpfen, sowie bei der Abneigung der Angelsachsen, in Städten zu wohnen, in Bersall gerathen. Aus dem Doomsdahbook geht hervor, daß mit Ausnahme von York und London keine englische Stadt 500 Häusenahme. London, das Konstantin der Große mit einer zwei Meilen langen Mauer umgeben, war auf 40000 Einwohner mit 4000 Häusern, welche nicht einmal alle bewohnt waren und zum Theil

bloße Holzbaraden waren (in Liverpool war noch unter Elijabeth nur Ein steinernes Haus), herabgesunken. York, das alte glänzende Eboracum, die Hauptstadt von Britannia, wo die Kaiser wieder-holt residirt hatten, war auf 2000 Häuser zusammengeschmolzen.

- 41) Uebrigens war seitens der Hansa außer auf dem Seewege auch zu Lande auf der Handelsstraße über Kowno ein sehhafter Berkehr mit Litauen und Rußland unterhalten worden, wobei namentsich Danzig, ohnehin als Hauptemporium an der Weichsel und Borort des preußischen Duartiers der Hansa hervorragend, eine bedeutende Rolle spieste. "Inter Prutenos notissima Gedani sama est, terra marique potentis oppidi", sagt Aeneas Sylvius. Daß sie aber 50000 Streiter habe stellen können, vermag ich ihm, seiner päpstlichen Unsehlbarkeit unbeschadet, nicht zu glauben, und noch weniger denen, die es ihm nachgeschrieben. Einemal hat sie 15000 dem König Kasimir geworden und gestellt. Die preußischen Gegenden waren durch den Orden in seiner Zeit so gehoben, daß in andern Ländern das Sprichwort galt: "Bist du klug und weise, so ziehe hin nach Preußen und widme dich den Herensen" (Chronicon Eq. Ord. Teut.).
- 42) Schonen war, abgesehen von dem schwedischen Verkehr, wegen des Fanges der Heringe, welche, nachdem sie früher bei Rügen, dann bei Kurs und Livland gezogen waren, ihre Züge nach Schonen gerichtet hatten, sehr wichtig. Auf Falsterbo bestand zu diesem Zwecke das große Vittenlager der hanssichen Heringsssicher, an welches sich zugleich wegen der Nebenindustrien ein reger Marktverkehr knüpste, besonders nachdem auf Vetreiben der Hans das eine Zeit lang dem Abel verliehen gewesene Prisvilegium des Handels mit eingesalzenen Heringen beseitigt war.
- 43) Eine Droonnau; Rarl's VI. von 1409 bestimmte: "Nul ne peut descendre son vin en terre à Paris, s'il nest hanse de la marchandise, stationaire et résident à Paris; tous forains de quelque estat et pays, qu'ils soyent, fréquentans les eaues, amenans denrées, passant par dessoubz l'arche du grand pont, forfont leurs denrées, s'ils nont compagnie française."
- 44) Ganz anders erscheinen die oberdeutschen Binnenstädte, wie Augsburg und Nürnberg, welche sich im Berein mit Genua und Florenz 1509 an Handelsunternehmungen nach Ostindien bethei-

ligt und Schiffe für die Capfahrt ausgerüftet hatten, die ihnen einen Gewinn von 175 Proc. abgeworfen; während die Hansa den Fuggern 20 mit ungarischen Bergwerksproducten besadene Schiffe bei Danzig wegnehmen ließ.

- 45) In der Wahlcapitulation Karl's V. heißt es, daß die großen Gesellschaften der Kauf- und Gewerbleute, die mit Wucher, unziemlichem Verfaus und Monopolien viel Ungeschicklichkeit dem Reich, und merklichen Schaden und Beschwerungen den Untersthanen zugezogen hätten, abgeschafft werden sollen.
- 46) Es war natürlich nicht ausgeblieben, daß fich im Laufe der Sahre Sandelsgesellschaften mit gemeinschaftlichem Rapital gebilbet hatten; ihr Auftreten machte fie aber allmählich fo verhaßt, daß nicht allein die Humanisten, die Reformatoren und die Radicalen, mithin die drei großen treibenden Parteien in der Reformationszeit, fich in ihren Schriften übereinstimmend mit Entschiebenheit gegen die ichnobe Ausbeutungssucht und den Gigennut derfelben wenden, fondern daß auch alle Gefellschaftsklaffen, mit Ausnahme ber Beiftlichen und Fürften, welche Bortheile bavon hatten, vom Adel bis zu den fleinen Kaufleuten, den Sandwertern und Bauern, darüber bittere Rlage führten; diejenigen, welche fie nicht gang unterfagt miffen wollen, befürworten wenigstens, ihnen fein größeres Kapital als 50000 Fl., einige fogar nur 10000 Fl. zu gestatten. In der That verboten die Reichstage von 1522 und 1523 jede Handelsgesellschaft, die über 50000 Fl. Kapital habe; doch bewirkte eine Gefandtichaft ber Städte an Rarl V., daß ber Beichluß nicht ausgeführt wurde.
- 47) Mit welcher Rücksichtslosigkeit die Bannrechte durchgeführt wurden, zeigt unter anderm das Beispiel von Guben, woselbst, nachdem Markgraf Heinrich von Meißen der Stadt 1313 das magdeburger Recht verliehen, innerhalb einer Meile Umkreis alle Kretzschmen (Krüge), Malzhäuser, Schusterläden, Gewandhäuser (Tuchmacherstätten) niedergerissen und außer den Planken der Stadt dergleichen bürgerliche Rahrung fernerhin nicht geduldet wersden sollte.
- 48) In Magbeburg durften unter anderm bis 10 Uhr morgens die Kornhändler nichts kaufen, weil vorab die Bürger sich mit ihrer Nothdurft versehen sollten. Im Gebiete des Deutschen Ordens durften die Schlächter an den Markttagen vom Bieh erft

kaufen, nachdem die Bürger sich mit ihrem Bedarf versorgt. Oft durften Fremde nicht direct mit Fremden handeln, oder nur an gewifsen Stunden; in Hamburg (Necess von 1458) erst, nachdem sie drei Tage offen zu Markte gestanden; unverkaufte Waaren konnten nicht immer ohne weiteres vom Markte wieder zurückgesführt werden.

- 49) Eine Stadt hatte wider die andere viel Beschwerde wegen "Aufführung, Kelleren und Ueberschiffung des Weines, Zirckelung, Umlegung, Höhung, Pachung, Legung und Schrendung des Herings" u. f. w.
- 50) Zu welchem Erpressungssysteme das Zollwesen schon früh ausgebildet war, zeigt unter anderm das Dipsom Otto's des Großen von 965, welches dem Erzstift Magdeburg die Münze und den Zoll versieh: "Mercatum et monetam omnesque thelonei fructus vel usuras, quoquomodo vel quiduscunque vehiculis adductis, sive ab equitibus vel peditibus (!) vel cujuscunque modi aut conditionis hominibus supervenientibus allatis mercibus acquirendas vel accipiendas donamus."
- 51) Bon der Höhe der Communicationsabgaben nur ein Beispiel: das Fährgeld bei Birna betrug 1376 bei einem Fuhrwerf mit vier Pferden 2 Pf., während der Scheffel Hafer damals 5 Pf. (2½ Sgr. unserer Münze) fostete.
- 52) Noch 60 Jahre nach Marco Polo zu Ibn Batuta's Zeit (1340) hatten die Chinesen, wie eigentlich heute noch, wenn man von den Tails absieht, nur Kupsermünze oder Papiergeld, "weil ihnen dann um so weniger gestohlen werden konnte", wird sehr naiv hinzugesetzt.
- 53) Für ein auserwähltes Bolk Gottes haben die Inden im Alterthume, vollends wenn man an Indier, Negypter, Phönizier, Griechen und Römer denkt, mit Ausnahme der unvergängslich schien Dichtungen der Pfalmen, nicht viel Hervorragendes geleistet, und erst inmitten der Bölker des Abendlandes und unter den Anregungen der Eultur derselben die spanischen Mauren mit eingerechnet, deren Werke über die Algebra und das dekadische Rechnen zuerst jüdische Gelehrte übersetzen haben ihre Leistungen für Kunst und Wissenschaft eine Stelle eingenommen. Man sehe ste nur im heutigen Morgenlande an, welch eine geistig undbedeutende Rolle sie spielen; übrigens vertreten sie dort, wie jeder,

ber mit ihnen und den Türken zugleich in Berbindung gekommen ist, einräumen wird, doch ein Princip der Gestitung; zumal die Armenier und die christlichen Sprer ihnen in den Schachersund Buchereigenschaften überlegen sind. Die Sprer erinnern sich mit Bergnügen an ihre Herrschaft über die Juden und an die Zeit des Antiochus Epiphanes, der dem olympischen Jupiter einen Tempel zu Jerusalem aufstellen ließ und ihm Schweine zu opfern besahl.

54) In ben ichwäbischen und bairifden Städten follen gur Zeit bes Schwarzen Todes 100000 Juden umgebracht worden fein. Nach der strasburger Chronif faßte der dortige Rath 1349 den ihm in dieser aufgeregten Zeit zu um fo größerer Ehre gereichenden Befchluß: man folle den Juden ohne Verwirkung und Urfach nichts thun. Darüber entftand jedoch ,, ein groß huten und Schrehen iiber Strafburg"; der Plebe fiegte und 2000 Juden wurden verbrannt, sowie die Bestimmung getroffen, daß binnen 100 Sahren fein Jude mehr in die Stadt gelaffen werden follte; jedoch maren fie schon nach 20 Jahren wieder ba. Im Jahre 1384 ftraften die Augsburger ihre Juden um 22000 Goldgulden, weil fie den Abel mit Geld unterstützt. Im Jahre 1440 wurden fie aus Augsburg völlig verwiesen, nachdem Ulm, Magdeburg, Nürnberg und Prag mit diefer Magregel vorangegangen waren. In Bolen wurde ihnen seit Kasimir III. (1388) Zuflucht gewährt, während für Rußland im allgemeinen Beter's des Großen "nichts von Juden hier!" makaebend blieb.

55) In Oesterreich und Schlesien erregte Kapistran Mitte bes 15. Jahrhunderts, der von der steinernen Kanzel, die noch heute an der Außenseite bes Stephansdoms gezeigt wird, den Kreuzzug gegen die Türken und Juden gepredigt hatte, blutige Judenversfolgungen.

56) Glasirte Thongefäße gab es erst seit bem 13. Jahrhundert, wo dieses Geschirr in Schlettstadt erfunden worden war. Die Bank am Kamin vertrat das Sosa; das Feuer des Kamins diente zugleich als Licht. Das Auftommen der Desen griff tieser ein, als man denkt. Im Jahre 1490 beschloß der Rath von Franksurt: "Dem Meister uff der Mosel, der die eisernen Desen machen kann, zu schreiben, die Weß herzukommen." Michael Komann aus Strasburg, der eine Invention an den Desen zum Holzsparen gemacht, erhielt 500 Kl. Prämie vom Rath zu Franksurt, und jeder

Bürger, ber einen solchen Ofen machen ließ, mußte 1 Fl. zur Stadtfaffe zahlen, um jene Prämie wieder einzubringen. Glassfenfter waren vor dem 9. Jahrhundert noch selten. Damals wurde die erste Glassabrit auf deutschem Boden beim Kloster von Konstanz angelegt.

- 57) Im Schloffe Christiansborg zu Kopenhagen befindet sich ein historisch interessantes Bild von Ph. Wouwerman, welches die Stadt Paris, bald nach der Zeit Heinrich's IV. darstellt. Obwol also viel später, als der Zeitraum, den wir hier im Auge haben, gewährt das Bild, was die Architektur betrifft, doch eigentlich nur den Eindruck eines aus vielen Häusern bestehenden ländlichen Ortes.
- 58) Richt von dem durch die dichterischen Sagen verherrlichten Könige Artus von Wales und seiner Taselrunde, sondern von eisnem altschwedischen Könige Artus, welcher 630 sein Reich über die Bandasen und Gothen bis an den Don ausgebreitet und ein gutes Andenken bei den Völkern hinterlassen haben soll, seitete man die obige vielen baltischen Städten gemeinsame Benennung der Arstushöse ab.
- 59) Im Jahre 1449 beschließt ber Rath zu Ersurt, seinen Wert- und Büchsenmeister auf Ersuchen bes Raths von Franksurt, daß er ihnen einige Wallbüchsen gießen foll, nach borten zu schicken.
- 60) Rach Strasburg kamen 3. B. 1200 Flagellanten, benen fich bort einige hundert anschloffen; nach Magdeburg kamen 600; in Sangerhausen wurden 91 auf einmal verbraunt.
- 61) Bei dem Kleiderauswande ist nicht zu übersehen, daß die Frauen einen sammtenen Anzug, Pelzwerf und dergleichen, welchen sie in der Regel bei der Ausstener bekamen, wie es noch heut in Italien vielsach Sitte ist, meist sürs ganze Leben hatten, und der ruinöse rasche Modenwechsel, den wir von Frankreich her bekommen, nicht vorhanden war. Damit soll nicht gesagt sein, daß die Anmuth, welche in einem angemessenen Wechsel der Tracht liegt, den Frauen und Töchtern unserer Väter entgangen sei. Sie machten dem gesetzgebenden hochweisen Kath manche Noth, da sie ihm balb zu viel, bald zu wenig anzogen. "So viel Ehristoph Geisen Hankfrau", heißt es in einem Rathsbeschluß von Köln, "desgleichen Johann Kneisen, Wirths zum Krachbein, Haußfrau be-

trifft, so beide kurte Mäntel getragen, soll man, wosern sie sich moderiren (!) werden, sie uff dismahl der Straff erlassen, Conrad Erhardts Tochter aber, welche mit Tragung einer sammtnen Hauben der Ordnung zuwider gehandelt, die Gebühr straffen." Die bekannte Bemerkung der Königin von Frankreich 1301 zu Brügge könnte auch beweisen, daß die Königin sich nicht prunkvoll getragen.

- 62) Die verhältnißmäßige Bedentung der protestantischen Städte ersieht man aus den Matrikeln des Schmaskaldischen Bundes: Augsburg, Usm, Strasburg hatte jede 5000 Fl. zu leisten, Hamburg 3630, Magdeburg 3570, Bremen 3200, Franksurt 3000, Goßlar 1880, Riga 1400, Memmingen 1400, Konstanz 1300, Hannover 640 Fl. (Dänemark 40000, Kursachsen 14000, Heffen 14000, Pommern 9090, Würtemberg 9090).
- 63) Urfundliche Nachrichten find hauptsächlich erhalten über die Botencurse von Brügge (später Amsterdam) nach Hamburg, von dort nach Ropenhagen, sowie nach Stettin, von Stettin bis Dangig und von dort bis Riga; ferner von Brügge (Amsterdam) nach Köln, von Köln über Soest nach Kaffel, von dort nach Braunfcweig; in Braunschweig traf der große hamburg = nurnberger Botencurs, welcher regelmäßig wöchentlich einmal eine Berbindung unterhielt, über Erfurt (Abzweigung nach Gotha) und Magdeburg ein; sodann von Nürnberg nach Frankfurt und Röln; nach Regensburg und Wien; nach Augsburg (Ulm, Strasburg) und Innsbrud, von wo allwöchentlich ein Bote nach Benedig abging. Um Rhein fand die regelmäßige Städtebotenverbindung auf dem linten Ufer ftatt über Maing, Worms, Speier und Strasburg nach Bafel. Breslau hatte bergleichen Berbindung nach Krakau und Prag, wo die Boten von Nürnberg und Wien eintrafen; ferner nach Frankfurt a. M. und Stettin, und fpater auch nach Dresben und Leipzig.
- 64) Im Jahre 1503 betrug das Botensohn im gewöhnlichen Berkehr 12 Heller für die Meile; damals kostete 1 Pfd. Rindsseisch 5—7 Heller; der Bote war also nicht schlecht bezahlt, auch wenn bei der Meile der Fuchsschwanz hinzukam; bei fünf Meilen täglich würde sich, da damals der Gulden 216 Heller hatte, ein Monatsbetrag von 81/3 Gulden ergeben: ein städtischer Fußknecht erhielt damals 4 Fl. pro Monat, der "Fendrich und Beibel" jeder

6 Kl., der Rottmeifter 8, ein Reiter 9 Kl., wobei der Rath "vor Bferd und Harnifch" fteben mußte. Im Jahre 1555 mar, bei ber allgemeinen im 16. Jahrhundert bemerkbaren Preisfteigung, bas Botenlohn auf 21 Seller pro Meile geftiegen; die Mag Bein toftete damals 12 Seller, anstatt früher 6-7. Bon Lübed nach Samburg gahlte man 1580: 13 Schill. Botenlohn; nach Nürnberg 10 Thir.

65) "Die Boten", fagt Thom. Garzonos, "muffen allerhand Beichwerung ausstehen von Banditen, Ränbern, Spitbuben, Mordern, item von Waffer Fluthen, zerbrochenen Brüden, Ungewitter, Regen, Roth, Site, Froft, Schnee, Wind; im Sommer taufenberlen Unfall zu ihrem und der Rauffleute großen Berdruß und Schaben; was aber bie Boten felber anlanget, findet man auch ihre Mangel an etlichen und manchem, ber irre gehet, wenn er für einem Galgen fürbei gehet."

- 66) Andererseits eifert ein Criminalift gegen die neue Erfindung ber Boften, mittels welchen "diejenige Berfonen, fo Diffethaten ober auch Bankerotts wegen flüchtig geworden, als bem geichwindeften Mittel, der Strafe entgehen konnen". Gin Gelehrter bagegen intereffirt fich für diefe Eigenschaft ber Schnelligkeit bermaßen, daß er die Frage behandelt, ob es zur "Geschwindigkeit eines Poftillons beitrage, wenn man ihm bas Milt nehme". Gin ftädtischer Burbentrager bringt die Controverse vor Gericht: ob man einen Brief, auf welchen man nicht recht tituliret worben, nach gefchehener Eröffnung ohne Bahlung von Bofigeld gurudgeben bürfe. Die Frage, ob die Ginwohner unter allen Umftanden verpflichtet feien, der Bost bei Unfällen fortzuhelfen, beantwortet ein bekannter Publicist (Hoernigt, De Regali Postarum jure) da= hin, baf der Boftillon in feines Beren Landen bei einem Unfall mit dem Bferde den erften beften Bauer abfeten fonne.
- 67) Unfang des 17. Jahrhunderts betrug das Borto für einen einfachen Brief von Frankfurt a. M. nach Röln, Münfter, Nürnberg 6 Rr.; nach Samburg, Bremen, Lübed 8 Rr.; nach Wien, Brag, Regensburg 10 Rr.; Augsburg, Ulm 8 Rr.; Speier, Beis belberg 4 Rr.; ber Tagelohn betrug damals am Rhein 5 Baten (20 Ar.) für den Mann und 21/2 Baten für die Frau; Ende des 17. Jahrhunderts, bei gefunfenem, freilich gegen heute noch immer pptr. vierfach höherm Geldwerth: von Leipzig nach ben meiften

fächstischen Städten 1 Gr.; nach Berlin  $2\frac{1}{2}$ , Magbeburg  $1\frac{1}{2}$ , Braunschweig, Gotha, Nürnberg 2, Franksurt a. M. 5, Danzig  $6\frac{1}{2}$ , Königsberg  $7\frac{1}{2}$ , Memel  $9\frac{1}{2}$  Gr.; von Magbeburg nach Berlin 2 Gr., nach Franksurt a. d. D. 3, nach Stettin 4, nach Hamburg 2 Gr.; alle Correspondenz nach fremden Ländern mußte dis zur Grenze franksurt werden, z. B. von Leipzig nach England dis Amsterdam 5 Sgr., nach Außland dis Memel  $9\frac{1}{2}$ ; so war es auch vielsach im Innern Deutschlands; von Leipzig dis Breslaufonnte nicht ganz franksurt werden; die Franksung mußte dis zur Grenzstation Lauban mit  $2\frac{1}{2}$  Gr. ersolgen, weil mit Desterreich fein Postvertrag bestand. Das Pfund Sachen kostete von Magdeburg nach Hamburg 9 Pf., nach Leipzig 5 Pf., nach Berlin 7 Pf.

68) Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts verzeichenen die frankfurter Annalen die Ankunft oder Durchreise vieler hoher Personen mit Bostchaisen à 6 Pferden, 3. B. der Kurfürsten von Köln und Trier (welche früher häusig zu Wasser getommen waren), der Gemahlin des Königs Stanislaus von Bolen; 1722 kamen Ihro Kursürstl. Durchl. zu Köln mit 80 Postpserden an, und reiseten mit ebenso viel weiter auf Mannheim, und von da über München kamen "I. K. Hriedrich Wilhelm v. Brandenburg, reiseten mit einer Suite von 20 Persohnen per Post gen Stuckard"; 1724 die Prinzessin von Sardinien in gleicher Weise; 1731 Ihro Durchl. die Erdprinzessin von Brandenburg-Bairenth in neum zu sechs Pferden bespannten Postkutschen; "vor der Prinzessin ihrer Kutsche ritten 12 blasende Postillons; es stiegen I. D. in dem Fürstl. Taxissch. Hause ab und hielten des anderen Tages mit I. D. dem Erdpringen von Thurn und Taxis Beplager".

## historisches Taschenbuch.

Herausgegeben

bon

### Friedrich von Raumer.

Vierzig Jahrgänge. 1830-69.

## Ermäßigte Preise:

Das ganze Werk, 40 Jahrgänge, zusammengenommen 40 Thlr. (Früherer Preis 93 Thlr. 5 Mgr.)

1.—10. Jahrgang (Erste Folge 1.—10., 1830—39)
10 Thir.

11.—20. Jahrgang (Zweite Folge 1.—10., 1840—49)

21.—30. Jahrgang (Dritte Folge 1.—10., 1850—59)

31.—40. Jahrgang (Vierte Folge 1.—10., 1860—69) 15 Thlr.

Einzelne Jahrgänge der ersten Drei Folgen 1 Thir. 10 Ngr., der Bierten Folge 2 Thir. 15 Ngr.

Die 40 Jahrgänge bes "hiftorischen Taschenbuch", begründet und herausgegeben von dem Restor der beutschen Geschichtscher, Friedrich von Raumer, sind eine reiche Fundgrube für den Forscher, und zugleich ein unerschöpssticher Schat der Unterhaltung für den Liebhaber historischer Darstellungen. Fast fein Gebiet der politischen wie der Aulturgeschichte, keine Periode aus der alten, mittlern und neuen Zeit, kein kame eines hervorragenden deutschen historikers oder Culturgeschichtschere blied darin unvertreten. Das Wert behält daher sowol in seiner Gesammtheit wie in seinen einzelnen Theilen bleibenden Werth.

So weit ber jum Theil nur noch geringe Borrath reicht, find die Bier Folgen gusammen ober jebe für fich, auch einzelne Jahrgänge, ju obigen meist bebeutend ermäßigten Preisen burch

alle Buchhandlungen zu beziehen.

Umftehend die specielle Inhaltsangabe fammtlicher Sahrgange.

#### Erste Kolae (1.—10. Jahraang, 1830—39).

Erster Jahrgang. 1. Geschichte Ludwig's XIII. und des Cardinals Richelieu, von Kaumer. — 2. Das Stilleben des Hochmeisters des deutschen Ordens und sein Kürstenhof, von Voigt. — 3. Kaul Ludwig Courter im Verpättniß zu seiner Zeit, von Wachler. — 4. Neder die Varreien der Keunbahn, vornehmlich im bhzantinischen Kaiserthum, von Wissen der Keunbahn, vornehmlich im bhzantinischen Kaiserthum, von Wissen der Keunbahn, vornehmlich im bhzantinischen Kaiserthum, von Wissen. — 5. Erinnerungen an ausgezeichnete Philosogen des 16. Jahrd., von Vassenstigsährigen Regierung Sex. Maj. des Königs von Preußen, von Kaumer.

Zweiter Jahrgang. 1. Geschichte Deutschlands von der Abdankung Karl's V. dis zum westsällischen Frieden (1. Hälfte von 1558—1630), von Kaumer. — 2. Derzog Albrecht von Preußen und dusbruch des Ausstands von der Erstenhoften Zeit, von Volgfandes der Grieden gegen die osmanische Pforte, von Wachler. — 4. Andronikus Komnenus, don Wilten. — 5. Erinnerungen an ausgezeichnete Philosogen des 16. Jahrt. (Schluß), von Passon.

(Schluß), von Paffow.

Dritter Jahrgang. 1. Geschichte Deutschlands von der Abbankung Karl's V. bis jum westfälischen Frieden (2. Hälfte von 1630—48) von Kaumer.—2. Graf Schlabrendort, Jüge zu seinem Bilde, von Barnhagen von Ense.—3. Karl's des Großen Privat- und Hossehen, von Lorenty. — Polens

— 3. Karl's des Großen Krivat- und Hossehn, von Lorentz. — Polens Untergang, von Raumer. Rierter Jahrgang. 1. Das Heft des Fürsten von Schwarzenberg zu Paris, im Jahre 1810, von Barnhagen von Ense. — 2. Stimmen aus Rom über den pühftlichen Hof im 17. Jahrhundert, von Boigt. — 3. leber den Maler Vertus Paulus Kubens, von Waagen. — 4. Bortelungen über die Geschächte der legten sunzig Jahre (1. und 2. Vorlesung), von Gans. — 5. leber Ehe und Kamilie, von Kaumer.
Fünfter Jahrgang. 1. Wallenstein als regierender Herzog und Landesherr, von Förster. — 2. Die Sage vom Doctor Faust, von Stieglis. d. Aest. — 3. leber das Pricipat des Augustus, von Loebell. — 4. Auffände und Kriege der Bauern im Mittelalter, von Wachsunt. — 5. Borlesungen über die Gesschiert Jahrgang. 1. Jürgen Bullenweber von Lübet, oder die Bürgermeistersschiert Jahrgang. 1. Jürgen Bullenweber von Lübet, oder die Bürgermeistersschieden und Krieftlichen und gedruckten Duellen, von Barthold. — 2. Kürstenleben und Krieftenite im 16. Jahrgander, von Barthold. — 2. Kürstenleben und Krieftenite im 16. Jahrgander, von Barthold. — 2. Kürstenleben und Krieftenite im 16. Jahrgander, von Barthold. — 2. Kürstenleben und Krieftenite im 16. Jahrgander, von Barthold. — 2. Kürstenleben und Krieftenite im 16. Jahrgander, von Barthold. — 2. Kürstenleben und Krieftenite im 16. Jahrpundert, von Bagt. — 3. Einiges über das Leben und die Lebensbedingungen in Island in der Zeit des Heines

über das leben und die Lebensbedingungen in Island in der Zeil bes Beiden=

thums, von Leo.

Siebenter Jahrgang. 1. Die Schlacht von Deutsch-Bagram am 5. und 6. Juli 1809, von Barnhagen von Ense. — 2. Wilhelm's von Oranien She mir Anna von Schäfen, von Böttiger. — 3. Anna Ioanowna. Cabinet, Sof, Sitte und gesellschaftliche Bildung in Moskau und Petersburg, von Barthold. — 4. Das königl. preuß. General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domainen-Directorium, von Naumer. — 5. Der erste Kandh der Franzosen und Engländer in Offindien, von Koepell. — 6. Kaiser Karl V. und der Wassensteillschaft und der Anderen von Kander in Deutschlaftlich von Kizza 1538, von Kaumer.

Nöter Jahrgang. 1. Ausgang des Ioan'schen Zweiges der Romanow und seiner Freunde, von Barthold. — 2. Ueber Burgenbau und Burgeneinrichtung in Deutschland vom 11. bis zum 14. Kahrb., von Ceo. — 3. Berfailles. Distorische Rüchtliche von Zinkeinsischen und kunftzeichselber der Aplographie und der Druckfunft überhaupt; besonders in Anwendung auf den Bildbruck. Ein Beitrag zur Ersindungs- und Kunftzeichichte, von Sohmann. Siebenter Jahrgang. 1. Die Schlacht von Deutsch = Wagram am 5. und 6.

jur Erfindungs- und Kunftgeschichte, von Sogmann.
Reunter Jahrgang. 1. hermann Christopher von Roftwurm, von Barthold.

— 2. Neber den politischen Sinfluß der Königin Marie Antoinette von Frankreich, von Jacob. — 3. Ueber Pasquille, Spottlieder und Schmähichriften aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, von Boigt. — 4. Immanuel Kant und feine Stellung gur Politit ber letten Salfte des 18. Jahrhunderte, von

Schubert.

Behnter Jahrgang. 1. Deutsches Burgerthum in Bommern um Die Mitte bes 16. Jahrhunderts, von Barthold. — 2. Spanien in feinem Berhaltniffe gu den Staaten Europas bei dem Uebergange ber Berrichaft von dem Saufe Sabsburg auf das Saus Bourbon, von Schubert. — 3. Chriftoph Martin Wieland nach seiner Freunde und seinen eigenen Acuberungen, von Böttiger.

— 4. Bericht des Cornelius Ettenius, laiserlichen Notars und Schreibers dein audoftolischen Archiv, über die Keise des Legaten Borstius, Bischofs von Alt, um dem römischen Könige und den deutschen Fürsten die allgemeine Kirchenversammlung angusagen, 1536-37, von Arendt.

#### 3weite Folge (11.-20. Jahrgang, 1840-49).

Elster Jahrgang. 1. Gebhard, Truchses von Waldburg, Kursurst und Erzbischof von Köln, von Barthold. — 2. Die Belagerung von Breda in den Jahren 1624 und 1625 duch Amborsio Marquis von Spinola, von Mil ch. — 3. Die Frauen in der französischen Kevolution, von Jacob. — 4. Die Entwicklung der modernen Kunst aus der antiken bis zur Epoche der Renaissance, von Kolloss. — 5. Spanien in der ersten Periode seiner Ubhängig keit von Frankreich unter dem Stifter der nenen Opnasie Bourdon Spanien, von Schubert. — 6. Die Philosophie und die Philosophen des 12. und 13. Kabelungerts von Koumer.

Jahrhunderts von Raumer.

3mölfter Jahrgang. 1. Die Bitalienbrüder, von Boigt. — 2. Randgloffen eines Laien zum Euripides, von Raumer. — 3. Ueber die Spochen der Geischichtschreibung und ihr Berhältniß zur Poesse, von Loebell. — 4. Italienliche Diplomaten und diplomatische Berhältnisse, 1260—1550, von Neum ont. — 5. Gutenberg und seine Mitbewerber, oder die Briesdrucker und die Buchs

Druder, von Sogmann.
Dreizehnter Jahrgang. 1. Der Armegedenkrieg im Jahre 1444 und 1445, von Barthold. — 2. leber die Boetit des Arifoteles und sein Berhältniß zu den neuern Dramatitern, von Kaum er. — 3. Der Naub der Bisthimer Met, Tull und Berdun im Jahre 1552 bis zu ihrer förmlichen Abtretung an Frankreich im westfälischen Frieden, von Scherer. — 4. Der Genter Aufstand bom Jahre 1539, von Arendt.

Bierzehnter Jahrgang. 1. Berrath Strasburgs an Frankreich im Jahre 1681, von Scherex. — 2. Landgraf Hermann von Thüringen, von Gervais. — 3. Die brabantische Revolution 1789—90, von Arendt. — 4. Der Jesut Girard und seine Heilige, von Kurtzeł. — 5. Erasmus von Notterdam, von Cscher. — 6. Ueber die französischen Berkassungsformen seit 1789, von

Raumer.

Funfzehnter Jahrgang. 1. Der Freiherr Sans Ratianer im Türkenkriege, bon Boigt. — 2. Die letzen Zeiten des Johanntterordens, von Reumont. — 3. Geethe's Mutter, von Jacob. — 4. Leibnitz in seinem Berhältniß zur positiven Theologie, von Böch. — 5. Die Gründung der Universität Königs-berg und deren Säcularseier in den Jahren 1644 und 1744, von Gervais. —

berg und beren Säcularjeier in den Jahren 1644 und 1744, von Gervais. — 6. Krinz Leohold von Braunischweig, von Kestler.
Schäzehnter Jahrgang. 1. Aus der Geschäckte der ersten Ansiedelungen in den Bereinigten Staaten, von Talvi. — 2. Ludwig Tied, von Carus. — 3. Der Bereinigten Staaten, von Talvi. — 2. Ludwig Tied, von Carus. — 3. Der Bereinigten Kallenstein's an Kaiser Fervanna II., von Woepelt. — 4. Angenthalt in Karis im Jahre 1810, von Varnhagen von Ensie. — 5. Ueder den Proces der Templer und die gegen ihren Orden erhobenen Beschulchgungen, von Soldan. — 6. Ueder Johanne distribute der Städe in Verlagen, seit dem Menkriche der Städe in Verlagen, seit dem Menkriche der Städe in Verlagen, seit dem Verlagen für Indiana der Angenthalten der Städe in die dem Anfange des Angelsen, seit

Raumer. — 7. Neber Berfassung und Geschichte der Städte in Belgien', seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts dis zur Einverleibung des Landes in die französsischer Jahrgang. 1. Wilhelm dem Grundach und seine Händel, die Koschuter Jahrgang. 1. Wilhelm dem Grundach und seine Händel, dem Boigt. — 2. Graf Karl Friedrich Keinhard, von Aufrauer. — 3. Schloß und Schule von Fontainebleau, von Kolloff. — 4. Geschichte der Law'schen Kinanzoperation während der Winderschriefte Ludwigfe XV. in Frankreich, von Kurtz el. — Neber die össentlichte Reinung in Deutschland von den Freisbeitstriegen dis zu den Karlsbader Beschlüffen, von Hagen.

Achtzehnter Jahrgang. 1. Benvenuto Cellini's letzte Lebensjahre, von Keumont. — 2. Wilhelm von Grundach und seine Händel (Schuff), von Voigt. — 3. Der Hofrath Beireis in Helmstädt und das Universitätswesen seiner Zeit, von Lichtenkein. — 4. Zur Geschläche er kändischen Serhältnisse ün Verufen, von Töppen. — 5. Neber die öffentliche Meinung in Deutschland von den Freiheitstriegen die zu den Karlsbader Beschlüffen, von Hagen. Zweite Abteitung. Abtheilung.

Abtheilung.

Reunzehnter Jahrgang. 1. Neber Berfassung und Geschichte der Städte in Belgien während des 18. Jahrhunderts dis auf die neueste Zeit, von Arendt, —

2. Neber die römische Staatsversassung, von Kaumer. — 3. Kurssich Johann Georg III. bei dem Entsage von Wien im Jahre 1683. — 4. Khisthy Franz und Iohann Philipp, Wids und Rheingrassen zu Ohaun, von Barthold. — 5. Das Trauerspiel in Afghanistan, von Keumann,

Imanzigsser Jahrgang. 1. Die Kirchenversammlungen von Bisa, Kostnitz und Basel, von Kaumer. — 2. Kaspar von Schönberg, der Sache, ein Wohlethäter des französsischen Reichs und Bolts, von Barthold. — 3. Francesco Durlamacchi, von Keumont. — 4. Der lange königsberger Landrag, von Töppen. — 5. Wie Kavarra spanisch ward und blieb, von Soldan.

#### Dritte Kolge (21.-30. Jahraang, 1850-59).

Einundzwanzigfter Jahrgang. 1. Elifabeth, Bfalggrafin bei Rhein, Aebtiffin Einmidzwänzigster Andrgang. 1. Ethabeth, Pratzgrafin bei Rhein, Aebitzin von Berford, von Industret. Erfte Abtheilung. — 2. Geschäckte en Bildung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Congresse, von Schaumann. — 3. Geschäckte der beutschen Seemacht, von Aarthold. Erfte Abtheilung. — 4. Neber Eben, Wirten und Werte der Maler Andrea Mantegna und kuca Signoress, von Waagen. — 5. Karl Friedrich Bahrdt, von Pruts. Weeindzwanzigster Jahrgang. 1. Drei Portugiesinnen. Ines, Marie und Leonore, von Kaumer. — 2. Geschäckte der beutschen Seemacht, von Barthold. Zweite Abtheilung. — 3. Der Congres zu Karlsdad, von Schaumann. — 4. Amälf Ariese über Sitten und seinfales Kirtsenleben auf den deutschen

3mette Avigetung. — 3. Der Songreß zu Kartsodo, von Schaumann. —
4. Zwölf Briefe über Sitten und jociales Fürstenleben auf den beutschen Reichstagen, von Bolgt. — 5. Elisabeth, Pfalzgräfin bei Rhein, Aebtissin von Herford, von Guhrauer. Zweite Abtheilung. — 6. Oliver Eromwell, der Zuchmeister zur Freiheit, von Carriere.
Dreiundzwanzigster Jahrgang. 1. Die Sith und ihr Reich, von Reumann. —
2. Die Erwecken im protesiantischen Deutschland während des Ausgangs des

17. und der erften Hilfe des 18. Jahrhunderts; besonders die Frommen Grafen-höfe, von Barthold. Erfte Abtheilung. — 3. John Milton's prognisse Echristen über Kirche, Staat und öffentliches Leben seiner Zeit, von Weber. Erfte Abtheilung. — 4. Reuseeland in geschicklichen Umrissen von seiner Ent-

bedung bis zur Gegenwart, von Brandes.

Bierundswanzigster Jahrgang. 1. Des Grafen Christoph des Aeltern von und zu Dohna Hof- und Gesandtschaftsleben, von Boigt. — 2. Die Erwecken im grotestantischen Deutschland während des Ausgaugs des 17, und der erften Fälfte bes 18. Jahrhunderts; besonders die Frommen Grafenhöfe, von Barthold. Zweite Abtheilung. – 3. John Mitton's prosaligie Schriften über Kirche, Staat und öffentliches Leben seiner Zeit, von Weber. Zweite Abtheilung. – 4. Die große Landgräfin, von Bopr. – 5. leber den Entwicklungsgang und die Gliederung der chriftlichen Kunftgeschichte, von Carriere.

Carriere.
Künsundswanzigster Jahrgang. 1. Der Indige Archivelagus und die Engländer, von Keumann. — 2. Krantreich und die Bartholomänsnacht, von Soldan. — 3. Eine Reise nach Siddmerika, von Kaumer. — 4. Walter VI. von Brienne, Herzog von Abeite und Graf von Eccee, von Hohl. — 5. Kembrandt's Teben und Werte, von Kolloff.

Schöundzwanzigster Jahrgang. 1. Geschichte des Congresses von Bevona, von Schaumann. — 2. Die neuem Hyrschungen über das alte Indien, von Weber. — 3. Sir Krederick Ndam, von Keumonnt. — 4. England im Jahrzselnd 1830—40, von Schmidt, von Menmont. — 4. England im Jahrzselnd 1830—40, von Schmidt, von Menmont. — 8. Die vientalische Frage in ihrer Kindheit, von Jinkeisen. Kiebenundzwanzigster Jahrgang. 1. Die Gründung des englischen Keichs in Indien, von Keumann. — 2. Veter Paul Mubens im Wirtungskreife des Schoundswanzigster Jahrgang. 1. Die Gründung des englischen Keichs in Indien, von Keumann. — 2. Veter Paul Mubens im Wirtungskreife des Schoulischen Kristen Schweden in 18. Jahrhundert, von Hermann. — 1. Sischwinder Schwischen Schwischen Schwische, wie man sie hört und fildet, von Kaumer. — 6. Die orientalische Frage im zweiten Stadium ihrer Entwicklung, von Admet.

Achtender Rahrgang. 1. Der Fürstendund gegen Kaiser Karl V., von Boigt. — 2. Jur neuern Geschichte Hanlens (1806—40), von Kaumer. — 3. Gustav III. und die politischen Parteien Schwedens im 18. Jahrhundert, von Herrmann. Zweite Abtheilung. — 4. Der preußische Kandraumer. — 3. Gustav III. und die politischen Parteien Schwedens im 18. Jahrhundert, von Herrmann. Zweite Abtheilung. — 4. Der preußische Kandraum im Februar 1813, von Witt.
Reunundzwanzigster Jahrgang. 1. Das Neich Jahan und seine Stellung in der westöstlichen Weltbewegung, von Neumann. — 2. Johann Kourad Dippel, von Buchner. — 3. Der Westen und der Korden im dritten Stadium der veientalischen Frage, von Jinteisen. — 4. Bruchstische aus Erinnerungen von einer Keise nach Dämemark, Schweden und Korwegen im Sommer 1856, von Naumer. — 5. Der Prager Kriede, von Selbig.
Dreißigster Jahrgang. 1. Don Carlos von Spanien, von Helferich. — 2. Christorh Kaufmann, der Krastapostel der Geniezeit, von Dünger. — 3. Jur neuern Geschichte Koms. 1848—50, von Naumer. — 4. Neber den klintlerischen Bildungsgang Kasack und Seine vornehmsten Werte, von Waagen. — 5. Die Entwickelung des Staatswestens in Deutschland, England und Kranstreich, von Biedermann. — 6. Das vierte Stadium oder das jüngste Zahrhundert und die Jukusst der orientalischen Frage, von Zinkeisen. Binteifen.

#### Bierte Folge (31. - 40. Jahrgang, 1860 - 69).

Einundbreißigfter Jahrgang. 1. Die Moncherepublit bes Berges Athos, bon Bifcon. - 2. Der brabanter Sof und eine bruffeler Revolution im 15. Fijdon. — 2. Der brabanter Doj und eine bruifeter Kevolution im 15.
Jahrhunbert, von Föher. — 3. Givoanni Kofini, von Keumont. — 4. Ein
Schuß im Balbe 1608, von Weber. — 5. Der evangelische Sagentreis.
Ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Dichtung und Kunst des Mitteleafters, von Kolloss. — 6. Ernst Christoph August von der Sahla.
Iweiundderissigter Jahrgang. 1. Deutschlands Schriftselerinnen bis von hvurdert Jahren, von Talvj — 2. Daniel Manin, als Führer des moralischen Widerschussen und Konsteller der Venetaunischen Aedolution und

Dictator mahrend der Belagerung und als Stifter des Italienischen Nationals vereins, von Reuchlin. — 3. Stiggen des hauslichen und öffentlichen Lebens

vereins, don Keuchten. — 3. Setzzen des gaustigen ind besenktigen Eebens der Kömerinnen im Alterthum, von Annus. — 4. Deutsches Kationalbewußtsein und Stammesgefühl im Mittelalter, von Kückert. Dreindbreißigster Jahrgang. 1. Deutsche Königswahlen, von Soldan. — 2. Die Gastlichert im Mittelalter, von Falke. — 3. Sizzen des häuslichen und öffentlichen Lebens der Kömer im Alterthum, von Asmus. — 4. Ueber die Urzeit der Indogermanen, von Justi. — 5. Das Blücherbentmal in Rossod und Goethe's Theilnahme an diesem Werke. Mit 24 Briesen Goethe's. Bierunddreißigster Jahrgang. 1. Fürst Andreas Kyrillowitsch Rajumodski,

von Schnisser. Intergang von Vanerns und Herrenfreiheit in Holland, von Ehren Vanerns und Herrenfreiheit in Holland, von Falke. — 4. Geschichte der deutschen Andweitsschaft in Verbindung mit der algemeinen Geschichte von 1770—1850, von Langethal. — 5. Sicilien und Palermo, von Naumer. —

dertichen Landburthschaft in Verbindung mit der allgemeinen Geschicke von 1770—1850, von Lang ethal. — 5. Sieitlien und Palerma, von Raumer. — 6. Das gesellige Leben vor und nach der Schreckenszeit in Karis, von Kolloss, simfunddreißigster Jahrgang. 1. Die volkswirthschaftlichen Folgen des Dreißigsiährigen Kriegs sin Deutichland insbesondere sir Landburthschaft, Gewerbe und Handel, von Inama-Sternegg. — 2. Elijabeth Charlotte, Herzogin von Orteans, von Delsner. — 3. Komer und Germainen im 4. Aafrundert, von Köpte. — 4 Der Kampf der Freiheitsmänner und der Eeistlichen in Belgien in den letzten Jahrgang. 1. Venedigen Jahrunderts, von Wuttte. Sechsundbreißigster Jahrgang. 1. Venedig Antage und Thätigseit der derheinndbreißigster Jahrgang. 1. Venedig Antage und Thätigseit der verschiedenen deutschen Schaffen, von Küdert. — 3. Kürstenvomantit im 15. Jahrhunderts, von Löher. — 4. Pfalz-Baiern gegen Ende des 18. Jahrhunderts, von Löher. — 4. Pfalz-Baiern gegen Ende des 18. Jahrhunderts von Kürsten gegen die Städte in den Jahren 1449 und 1450, von Kern. — 3. Ueder die Stüdte in den Jahren 1449 und 1450, von Kern. — 3. Ueder die Stüdte in den Jahren 1449 und 1450, von Kern. — 3. Ueder die Stüdte in den Jahren 1449 und 1450, von Bern. — 3. Ueder die Stüdte in den Jahren 1449 und 1450, von Bern. — 3. Ueder die Stüdte in den Bahren 1449 und 1450, von Bern. — 3. Ueder die Stüdte in den Bahren 1449 und 1450, von Bern. — 3. Ueder die Stüdte in den Bahren 1449 und 1450, von Bern. — 3. Ueder die Stüdte in den Bahren 1450, von Bern. — 3. Ueder die Stüdte in den Bahren 2016, von Bern. — 3. Verleitlicher Executionszug 1789 und 1790, von R. D.
Könlunddreißigster Jahrgang. 1. Die übseung der Herde, von Kolloss. Achtenburg und die Einsetung Ballenstein's zum Kürsten des Landes, von Kolloss. — 4. Kaiser Hand I. von und nach seiner Thondesteinung, von Schließen, im Mitsthume nach einser Lander ist der Antonum Ernachte des Mittelalters, von Kolloss. — 4. Bauten die Kunder Lander von Kolloss. Syde, von Raumer.

Hohe, von Kaumer.
Mennundbreißgiter Jahrgang.

1. Das Boschrößeben im Alterthune von Stephan.

2. Danzig, das nordische Genedig, von Brut.

3. Das bürgerliche Wohnhaus in seiner geschichtlichen Wandlung, von Epe.

4. Die beiden Koscari, von Hopf.
Vierzigster Jahrgang.

1. Rhetorenschulen und Klosserschulen ober heidrichtliche und driftliche Eultur in Gallien während des 5. und 6. Jahrhunderts, von Aausmann.

2. Die Resormen der Kaiserin Maria Theresta, von Kern.

3. Khilipp II. von Spanien und sein Minister Antonio Verez, von Grahl.

4. Die italienische Krone im Jahre 1474, von Löher.

5. Das Verlehrsteben im Mittelalter, von Stehhan.

Verlag von S. A. Brockhaus in Leipzig.

# Seheime Seschichten

## räthselhafte Menschen.

Sammlung verborgener ober vergeffener Merkwürdigkeiten.

Berausgegeben von Friedrich Bulan.

Zweite wohlfeile Auflage.

12 Banbe. Jeber Band geheftet 1 Thir.

Beim Beginne biefes bekannten Sammelwerks fagte ber inzwischen verftorbene Berausgeber Friedrich Bulau, ber befannte Bublicift, Brofeffor an ber Universität Leipzig: "Allgemein ift bas Intereffe, welches man für wechselvolle ober für merkwürdige und boch wenig befannte Berfonlichkeiten empfindet." Dag er fich mit biefer Annahme nicht geirrt, beweist die lebhafte Theilnahme, welche das Bublitum bem Unternehmen von Anfang an entgegengebracht und bis jum Schluß bes Werks erhalten hat. Auch heute noch währt diefes Intereffe unvermindert fort, und die Berlagshandlung veranstaltete beshalb eine zweite Auflage, beren Preis um mehr als bie Salfte billiger geftellt ift. Der Band von burchschnittlich 30 Bogen toftet nur 1 Thir. (gegen 21/2 Thir. ber erften Auflage).

## Unsere Beit.

Deutsche Revue der Gegenwart.

Monatsschrift zum Conversations-Lexikon. Rene Folge.

Berausgegeben von Rudolf Gottschall.

In halbmonatlichen Heften. Jedes Heft 6 Mgr. Jeder Band geheftet 2 Thir. 12 Ngr.; gebunden in Leinwand 2 Thir. 20 Ngr.; in Halbfrang 2 Thir. 24 Mgr.

"Unfere Zeit" bilbet ein unentbehrliches Drientirungemittel für jeden, ber ben Bewegungen ber Gegenwart auf ben verfchiebenen Gebieten bes Culturlebens mit Theilnahme folgen will.

Die Erfte Folge, unter bem Titel: "Unsere Beit. Jahrbuch 3um Conversations - Lexikon" erschienen, besteht aus acht Banden: 1. Banb geh. 2 Thir., geb. in Halbleinwand 2 Thir. 7 Ngr., in Leinwand 2 Thir. 9 Ngr., in Halbfranz 2 Thir. 11 Ngr.; 2.—8. Band jeder geh. 2 Thir. 12 Ngr., geb. in Halbleinwand 2 Thir. 19 Ngr., in Leinwand 2 Thir. 21 Ngr., in Halbfrang 2 Thir. 23 Mgr.





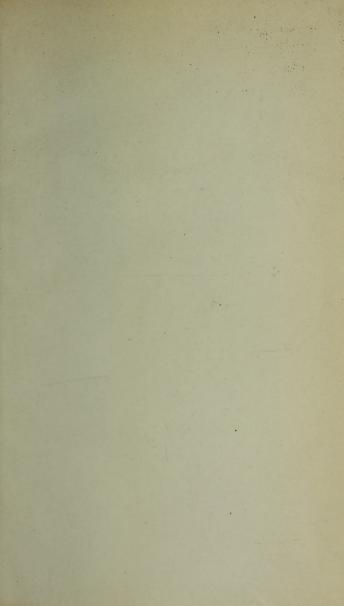

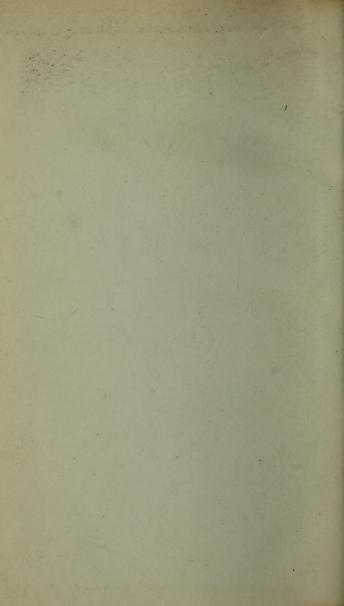



Made in Italy

www.colibrisystem.com

